

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



838 447h Q8

|   | • |  | : |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  | : |
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| , |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

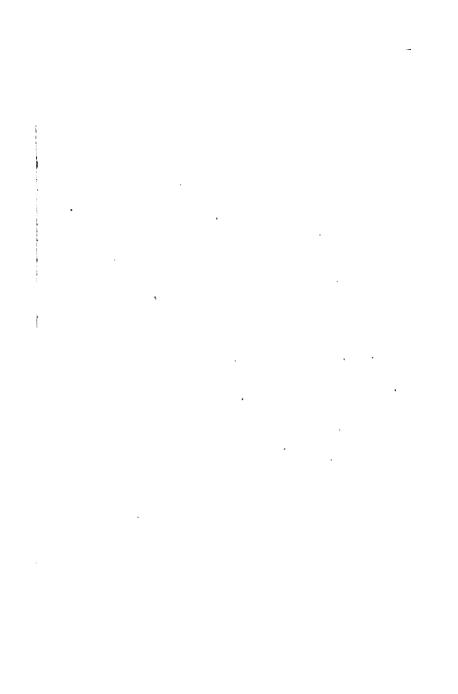

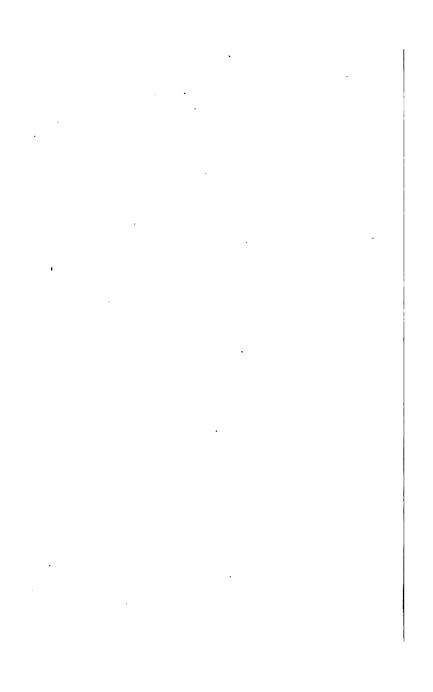



Das Gilbenhaus zu Goslar (jest Hotel Rather-Worth)

# Die Harzreise

non

## Heinrich Heine

#### EDITED WITH NOTES AND VOCABULARY

BY

### PARKE R. KOLBE

PROFESSOR OF GERMAN IN BUCHTEL COLLEGE

AMERICAN BOOK COMPANY
NEW YORK -:- CINCINNATI -:- CHICAGO

# COPYRIGHT, 1908, BY PARKE R. KOLBE

ENTERED AT STATIONERS' HALL, LONDON

Die Harzreise W. P. I

838 H47 /L G7 Dedicated

To the Memory of

My Father



#### **PREFACE**

THE large place which Heine's Harzreise has come to occupy in the American college and school German course must be my excuse for offering a new edition of a work which has already been so thoroughly and carefully edited and annotated. It has been the purpose of my work, if possible, to give a sense of reality to Heine's trip into the Harz mountains and to give to others the same sense of nearness to the author which I myself have felt in tracing his steps from the old university town of Göttingen, up through the romantic hills of the Harz, to the world-famous Brocken.

Many years of study might profitably be spent on the broad variety of subjects which the author presents to us in this work, while the average student can give to it but a part of his time for, possibly, one semester. Two things, then, had to be kept in mind in preparing this edition; first, a suitable and necessary cutting of the text, second, the greatest possible conciseness in annotating. In regard to the first, that is, the omission of parts of the text, I have omitted, beside those passages which are not suited for class reading, a few others dealing with the complicated and little known political conditions of that day, also some having to do with legal and phil-

osophical matters — passages which my own experience has shown me to be of the least interest and benefit to the student. As regards conciseness in notes, I have been forced to the conclusion that only the most necessary information for proper understanding of the text is allowable in a book intended primarily for high school and undergraduate college students. This consideration has forced me, though often unwilling, to pass with a few lines subjects on which many pages might profitably be written. In this connection I have tried to keep in mind the fact that not philosophy nor religion nor law was to be studied, but above all the Harzreise itself. If I have digressed from this principle, it has been in those notes which deal with student life and with Heine and his personal relations to the work, as, for example, in following the influence which his disappointed love for his cousin, Amalie, had upon his thoughts and feelings as he describes them - a point to which too little attention is often given.

The text used is that of Otto Lachmann, based upon that of Strodtmann. Complete copies of this may be had in Reclam's Universal-Bibliothek, No. 2221.

Finally, I desire to express my obligation to Dr. Robert Petsch of the University of Heidelberg for his kindness in assisting me to secure free access to the book stacks of the excellent university library there — a permission which helped greatly in the preparation of the work.

P. R. KOLBE.

GÖTTINGEN.

### HEINRICH HEINE — A BIOGRAPHICAL SKETCH

Almost at the dividing line between two centuries lies the time of Heine's birth, namely on the 13th of December, 1799. Although the birth records of his native city of Düsseldorf have been destroyed by fire, yet the correctness of the above date seems borne out by the weight of the best evidence. Later, in a joking passage of the *Reisebilder*, he asserts that he was born on New Year's night, 1800, and hence was "one of the first men of his century." This humorous statement has caused some confusion, which has been further heightened by the fact that Heine gives in his works several other dates as well, on which he claims to have first seen the light.

The city of Düsseldorf, situated on the banks of the Rhine, between Cologne and the Dutch border, was not only the birthplace of the poet, but also his residence during the years of his boyhood and early manhood. Here his father Samson Heine, together with his young bride, both of the Jewish race, had settled and founded a home. Heine's mother has played too important a part in the formation of the young poet's tastes and character to be passed over as an indifferent personage. Betty van Geldern was the descendant of a line of

educated and naturally gifted men — several of them being physicians — who had used the opportunity which the freer air of Düsseldorf offered to the people of their race to acquire all the advantages which study could give. The results of generations of training were evident in Betty van Geldern and in her gifted son. As the first child of the house, the boy Heine was welcomed with delight and, as an especial honor, christened Harry after an English friend of his father.

Heine's own tender recollections of his birthplace and his mother, curiously intermingled with the humorous self-complacency so characteristic of him, are presented to us in a passage from the *Reisebilder*. Translated, it runs as follows:

"The city of Düsseldorf is very beautiful and when one thinks of it when far away and, besides, happens to have been born there, a peculiar sensation is experienced. I was born there and I feel as if I must straightway go back home again. And when I say 'go home,' I mean the Bolkerstrasse and the house where I was born. This house will, at some future time, be well worthy of note, and I have sent word to the old woman who owns it not to sell it under any condition. Anyhow, she would scarcely get as much for the whole house now, as will be the sum of the tips which sometime the green-veiled aristocratic English women will give to the maid servant, when she shows them the room in which I first saw the light of day and the chicken-yard where my father usually shut me up, when I had stolen grapes, and the



brown door, too, on which my mother taught me to write my letters with chalk — ah, Madame, if I become a famous author, it will certainly have cost my mother trouble enough."

In the simple, everyday family circle, shown us in the above quotation, the poet passed his boyhood, attending as his first school the primary establishment of an old woman who carried on the alphabet instruction begun by his mother on the "brown door." Later he was sent to an Israelitish private school kept by a distant relative, and finally he attended the French Lvceum. located in a Franciscan monastery. Here many of his teachers were Catholic priests, and Harry was put through a rather severe course in Latin, mathematics, and, above all, French. To the somewhat stiff and uncongenial atmosphere of this school is doubtless due much of the dislike which Heine later manifested toward all forms of learning in which he was not directly interested and which demanded a good share of strict mental discipline.

To the French rule to which Düsseldorf was subject during the boy's first years, may be attributed many of his peculiar traits of character, his likes and dislikes. While always a German at heart, in spite of many utterances which would seem to indicate the contrary, he was necessarily attracted by the brilliant figure which the young Napoleon presented, riding on over all opposition toward the foremost place in Europe. The impression, which a personal view of Napoleon in Düsseldorf

in 1811 made upon the boy, was never erased. To the thirteen-year-old schoolboy the mighty emperor appeared as a god. To strengthen this impression was added the devoted admiration of the elder Heine, who, after the Emperor's downfall, bewailed the fact that he was no longer the ruling power on the banks of the Rhine. As a matter of historical fact we read that the position of the Jews, elsewhere despised and downtrodden, was almost equal to that of the Christians, as long as French rule prevailed in Düsseldorf. With these facts before us we can better understand why Heine interlarded his works with French expressions, why his writings show much of the celebrated French polish and brilliancv. and why, finally, when misunderstood and falsely accused at home, he sought refuge and comfort in the French capital.

Under the conditions already described, Heine grew up to young manhood in Düsseldorf. Upon finishing his course at the Lyceum he saw himself placed face to face with the important question of deciding his future by choosing a life occupation. His own preference would have been to continue his studies at some German university in work on history and literature, two subjects which had already begun to exercise a great fascination over him. This course, however, was rendered impossible by the fact that his parents were not in condition to offer him the necessary financial support. All hopes of a professional life were, therefore, reluctantly laid aside and the boy entered a sort of business college in

his native town, where he hoped to be fitted for a commercial career.

In 1815 the elder Heine undertook a trip up the Rhine and over to the town of Frankfort which was then, and is now, noted as a great Jewish center. The condition of this race in Frankfort, however, was much worse than in Düsseldorf. In the latter city, as already stated, much had been done by the French rule to place the Iew upon an equal basis with the Christian. In Frankfort many of the conditions savored of the Middle Ages. Even the system of separating Jews from Christians in a "Ghetto" was in vogue until the early years of the nineteenth century. Into this uncongenial atmosphere the boy came with his father and, at the latter's departure, was left as assistant in a banking establishment carried on by a friend of the family. At this point of Heine's life first becomes manifest one of his chief characteristics - namely, self-will. Finding the work of banker's clerk entirely distasteful to him, he left his position at the end of two weeks and devoted himself to the more congenial occupation of enjoying his first freedom from the restraint of school and parental authority. At the end of two months, much to the distress and anxiety of his parents, he was again upon their hands in Düsseldorf.

The next few years of his life were lived in an undecided, haphazard manner. To his rescue came his uncle, Salomon Heine, a rich banker of Hamburg, who set him up in business in that city. This venture was

equally unsuccessful, and the year 1819 found the young man, at the age of nineteen, still undecided as to the choice of a calling. To these unhappy years is without doubt due much of the bitterness and cynicism which pervades all the poet's works. As might naturally be expected, much of this bitterness was poured out against Frankfort and Hamburg, the two mercantile cities whose atmosphere he had found so uncongenial.

To the poet's distaste for Hamburg still another cause added - namely, his unfortunate and hopeless love for his cousin Amalie, daughter of Salomon Heine, whom he met there in 1817. The influence of this disappointed affection upon the development of Heine's character cannot be overestimated. To it we owe directly his first extended poetical works — poems of wonderful tenderness and longing, mixed at the same time with bitter regret for his loss and a pessimistic disbelief in the faith of women. These, mostly written between 1817-21, have been collected under the title Junge Leiden. The real course of Heine's love affairs is little understood. It would seem that Amalie Heine at first encouraged her cousin and possibly even gave him her love, only, after a few years of separation, to marry another man. The part, which her father played in this tragic story we can only guess. From the year 1817, when Heine went to Hamburg, his uncle Salomon becomes the ruling genius of his life. A shrewd business man and undoubtedly a good citizen, Salomon Heine had but little sympathy with the literary aspirations of

his nephew. With growing dread he saw him become a contributor of poetry to various periodicals, while the business, established with the uncle's money, suffered. At the end of a couple of years Harry's unfitness for commercial life became so manifest that his uncle in desperation was induced to promise him enough money for the longed-for three years of university study, and, in the autumn of the year 1819, Heine became a student at the University of Bonn.

From the first day the atmosphere of the university proved congenial to the young poet. True, he despised the long lectures on jurisprudence which he was sent to hear, for his uncle Salomon was now determined that his somewhat wayward nephew should become a legal light. But the more Heine neglected his law lectures, so much the more did he give his attention to history and literature, especially those of Germany. Here at Bonn he listened with delight to such men as Arndt, the celebrated author of German songs of freedom, and A. W. von Schlegel, the critic and litterateur. The elegance and polish of the latter, at whose home Heine was a frequent guest, had much to do in forming our poet's future literary style, for among the few professors whom Heine really held in respect and honor must be mentioned first the name of von Schlegel. But, meanwhile, amidst the inspiration which these men were furnishing his literary ambitions, the law was almost entirely neglected. With something of a shock Heine awoke to the fact that he was treading the forbidden "primrose

path" of inclination. Again his strong self-will had gained the upper hand. On this account he determined to leave Bonn, hard though the parting be, and to devote himself to "grinding" in law alone. For this purpose he chose the University of Göttingen.

dug back

rith she rell

190' den

ŀ

an

atm

Th

the

adı

the

gre

the

mı

H

ar

hi

F

c'

c

1

Although German universities are popularly known by the names of the cities in which they are located, yet, officially they are called by the names, usually, of their founders. Thus Göttingen, which was founded in 1734 by George Augustus of Hanover, who was also King George II of England, is known officially as Georgia Augusta, just as the University at Heidelberg has received the name of Ruperto-Carola — Ruperto from Kurfürst Ruprecht who founded the school in 1386, and Carola from Kurfürst Karl Friedrich of Baden who reestablished it upon a firm basis in 1803.

The history of the University of Göttingen, from its founding in 1734 up to the time when Heine first knew it in 1820, had been a peculiar one. At its foundation, a pioneer for freedom of speech and learning, it had gradually, as the result of political influences, changed its characteristics entirely until, in Heine's time, the Göttingen spirit had become the very antithesis of those liberal ideas with which the school had been founded. As a consequence it was at a low ebb as regards students and popularity.

Since a vivid idea of the formality and pedantry which characterized the Göttingen of that day is given in the *Harzreise*, we shall not now further anticipate

along this line. In justice, however, to the Georgia Augusta of the present, it should be stated that a glance back over her history shows more good than bad. The number of illustrious men who have been associated with her as students or teachers is large. At present she has entirely regained the popularity which she so well merits, having finally, during the spring semester of 1907, enrolled the long-looked-for two thousandth student, and she now stands high in reputation among the first rank of German universities.

It was, however, the old Göttingen to which Heine came in the fall of 1820. From the very outset the atmosphere seems to have been an uncongenial one. This was due in part to the uncompromising attitude of the university — an attitude of entire self-satisfaction, admitting no innovation nor improvement. Under this the modern and liberal-minded Heine chafed. The greatest reason, however, for the dislike which arose in the young man's heart against his second alma mater must be sought for in the character of the poet himself. Having quitted the rigorous discipline of the Lyceum at an early age he had practically forgotten how to bow himself to restraint of any kind. His ill-spent years in Frankfort, Hamburg and at home had left upon his character traces of an indecision and inability for concentrated effort which remained with him till his death. To make matters worse, he had never been the possessor of a vigorous constitution and was frequently tormented with dizziness and violent headaches. At Bonn he had been able to follow his own inclination, working or not, as pleased him best, and, above all, he had devoted himself to those studies and to those men upon whom his interest centered. At Göttingen matters took a different turn. Sent thither for the express purpose of working — of working hard and long — and, worst of all, of working at that most uncongenial subject, the law, Heine soon saw his ideals of pleasant university years vanish before the stern reality.

It is little wonder, then, that his suspension from the university, which followed as the results of a student quarrel in which Heine seems to have been the aggressor, was welcomed as a joyful deliverance. This at least furnished an excuse for escaping from the deadly dull air of the little town and its lecture rooms to a larger field. With light heart he packed his boxes toward the end of February, 1821, and set out for the larger life offered by the University of Berlin.

The time spent in Berlin — about three years, 1821-24 — may be reckoned among the happiest years of Heine's life. Although he always held himself aloof from the rougher sides of German student life, its dueling and drinking, yet he found compensation in association with a cultured literary circle composed of residents of Berlin. Among these acquaintances may be mentioned first of all Varnhagen von Ense and his talented wife Rahel. At the home of this hospitable couple Heine learned to know such men as Fouqué, the author of *Undine*, Fichte, the philosopher, and Chamisso, the author of *Peter* 

Schlemihl. These, with others, were united by the bond of their common admiration for the great poet Goethe. at that time still to a large degree unrecognized as a master genius. Nor was Heine himself inactive in literary production. The fall of the year 1821 marked the completion of his first drama, Almansor, while a second one, Ratcliff, was completed in 1822. Both, however, met with but little success, much to the disappointment of their author who held them in high esteem. Of more value were the poems which he produced at intervals during his years in Berlin and published under the title of Lyrisches Intermezzo. His reputation, already established by his first book, Junge Leiden, was immensely increased by the success of this second poetical work. Better still, he seems to have devoted himself more systematically, while in Berlin, to a completion of his legal studies. At the beginning of 1824 he determined to return to Göttingen with the purpose of working for his doctor's degree in law. On the 30th of January, 1824, he was again matriculated at the Georgia Augusta and had settled down to a serious attempt at work.

During this second stay at Göttingen several important things happened in the life of the poet. In the first place, probably brought back by the homesickness and loneliness which he always felt in Göttingen, the memory of his lost love, Amalie, returned to him with almost crushing force. His feelings under this sorrow he has put into poetical form (see note on p. 152, l. 10). It is not, however, true that the news of his cousin's mar-

riage came to him in Göttingen. He had already learned it during his stay in Berlin.

The second important event of this period is the one in which we take the greatest interest. In the fall of 1824 Heine found himself utterly unable longer to endure the grind of legal study. In order to recuperate in mind and body he set out upon a walking tour into the Harz mountains to the northeast of Göttingen. The story of this trip he tells in his Harzreise, a part of the first volume of the Reisebilder. Unfortunately Heine describes only a part of his journey, leaving the story quite abruptly in its midst. From other sources we learn that he continued on after leaving the Ober-Harz and extended his tour until he finally ended it in Weimar with a visit to Goethe. The young Heine was much impressed by the appearance of the aged poet and conversed with him almost in a spirit of reverence. Unfortunately, he happened to mention the fact that he was at that time engaged in the production of a "Faust." Goethe, who had devoted much of his life's work to the completion of his "Faust," allowed a certain petulance to appear in his manner, whereupon the two parted without having established the friendship which might have been of so much value to the world of letters.

After his return from the Harzreise, Heine set out upon the home stretch of his long effort towards the much desired doctor's degree. This he finally attained in July, 1825. Meanwhile he had taken an important step, namely, had renounced the Jewish religion and

been baptized a Christian under the name of Heinrich. In making this change of religion he was influenced not at all by any inner convictions, but rather by the fact that Jews were excluded from holding state office, a livelihood to which he aspired, in the hope that he might thereby be freed from dependence upon his rich uncle. The outcome, however, did not justify his expectations. Although he only followed the example of many other young Hebrews, yet this renunciation of his ancestors' religion for purely mercenary reasons shows us Heine in one of his worst lights.

The Heine of the Harzreise is the Heine of the school and the university years. Thus we have followed in some detail his life up to this point. The remainder may be told, as far as we are here concerned, in a few words. The young free-thinking poet became, as the years went on, a writer of political works which were marked with an equal license of thought and freedom of expression. At that time free speech was a thing forbidden. As a result, some of his books were confiscated and their sale forbidden in Germany. Disgusted at last by the narrow-mindedness of his countrymen, Heine emigrated in 1831 to Paris, which remained his home until his death in 1856. In 1841 he was married to Mathilde Mirat who nursed him faithfully during his long illness.

An incident which happened in 1848 increased the feeling of unpleasantness between Heine and his native land. At that time it was discovered that Heine was in receipt of a pension from the French Government — a

pension which he foolishly refused to explain. His countrymen, already incensed by his criticism, put the worst construction upon this fact—namely, that of disloyalty and treason. These grave charges, however, seem to have had no foundation in fact. Their effect upon Heine was still further to embitter his last days. For the last six years of his life he was confined to his bed. On February 17, 1856, death mercifully ended his sufferings.

It is difficult to sum up in a short space the characteristics of a genius. The bad traits of Heine's nature were self-will, arrogance, and a tendency toward idleness, although no man could work more faithfully under the right conditions. It has also been said against the poet that at no time was he wholly independent of the bounty of other individuals or of a State. Be this as it may. allowance must be made for the fact that at no time was he in perfect nor even in good physical health. offset his failings we may mention his kindness of heart, even gentleness, his unswerving devotion to his mother, and, above all, the remarkable genius of the man. centuries and but few nations have produced his equal as a lyric poet. Even the mighty Goethe, in the opinion of many, must give way in this department to the man whose songs even to-day are above all others fresh on the lips of the German people.

#### A LIST OF HEINE'S CHIEF WORKS

- 1821 Junge Leiden.
- 1823 Almansor and Ratcliff, two tragedies.
- 1823 Lyrisches Intermezzo.
- 1826 Reisebilder, vol. I, containing the Harzreise.
- 1827 Reisebilder, vol. II, containing political essays.
- 1830 Reisebilder, vol. III, containing an attack on Count Platen.
- 1835 Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland.
- 1840 Der Salon, containing "Der Rabbi von Bacharach."
- 1843 Atta Troll.
- 1844 Neue Gedichte, containing "Deutschland, Ein Wintermärchen."
- 1851 Romanzero.
- 1853 Die Götter im Exil.

Nichts ift bauernb als ber Bechsel: nichts beständig als ber Tod. Jeber Schlag des Herzens schlägt uns eine Bunde, und das Leben wäre ein ewiges Berbluten, wenn nicht die Dichttunst wäre. Sie gewährt uns, was die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht 5 rostet, einen Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend.

Börne.

Schwarze Röck, seibne Strümpse, Weiße hösliche Manschetten, Sanfte Reden, Embrassieren — Ach, wenn sie nur Herzen hätten!

Herzen in ber Brust, und Liebe, Warme Liebe in dem Herzen — Ach, mich tötet ihr Gesinge Bon erlognen Liebesschmerzen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die frommen Hütten stehen, Wo die Brust sich frei erschließet, Und die freien Lüfte wehen.

Auf die Berge will ich steigen, Wo die dunkeln Tannen ragen, Bäche rauschen, Bögel singen, Und die stolzen Wolken jagen.

20

15

10

Lebet wohl, ihr glatten Säle! Glatte Herren! glatte Frauen! Auf die Berge will ich steigen, Lachend auf euch niederschauen.

The story of the Harzreise itself is preceded by a short selection from Ludwig Börne's Denkrede auf Jean Paul, and by a short poem of Heine's own production. Each of these serves a purpose. The selection from Börne expresses exactly the exalted position which poetry occupied in the mind of Heine — not necessarily the poetry of formal verse and meter, but the poetry which is characteristic of much of Heine's own prose, the poetry which rings so clear in his descriptions of nature, and whose production, far more than the power of writing mechanically correct rhymes and meters, marks the true poet. Of this kind of poetry the Harzreise is a shining example and therein lies its chief charm. Whether or not we are familiar with the pine-covered, legend-haunted region of the Harz, makes but little difference. No one not entirely indifferent to nature can fail to enjoy the prose-poetry of the Harzreise, as well as the many beautiful metrical lyrics with which it abounds.

The poem which directly precedes the opening of the Harzreise proper sounds the keynote of the whole production. For the proper understanding of this keynote, a knowledge of Heine's early life and of his character is imperative (see Introduction).



Das Rathaus zu Göttingen

# Die Harzreise

Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Bürste und Universität, gehörf dem Könige von Hannover, und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothet und einen

- 1. Witrste. Göttingen was in Heine's time, and still is, noted for the excellence and variety of its sausages. The contrast between "sausages" and "university" is a touch quite Heine's own.
- 4. Rarger. To this all students were sent who had been condemned to punishment by the academic court, a tribunal quite separate from the civic courts. The university, which at first formed a separate corporation within the limits of the city, had formerly the jurisdiction over all crimes committed by students. This power it has gradually lost, until now only petty offenses, especially those against academic law, come under its jurisdiction. The usual punishment is a few days' confinement in the Rarrer or payment of a fine. Since no disgrace attaches to such imprisonment in the students' eyes, and since the prison discipline is far from severe, such punishment is not greatly feared. For an amusing description of student prisons and student life in general, see Mark Twain's Tramp Abroad. It must be borne in mind, however, that Mark Twain is, before all, a humorist. - Bibliothef. The library at Göttingen is very extensive and is now generally acknowledged to be one of the best academic libraries in Germany.

۲

Ratskeller, mo das Bier sehr gut ist. Der vorbeisließende Bach heißt "die Leine," und dient des Sommers zum Baden; das Wasser ist sehr kalt und an einigen Orten so breit, daß Lüder wirklich einen großen Anlauf neh5 men mußte, als er hinübersprang. Die Stadt selbst ist schön, und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Sie muß schon sehr lange stehen, denn ich erinnere mich, als ich vor sünf Jahren dort immatrikuliert und bald darauf konsiliiert wurde, hatte sie
10 schon dasselbe graue, altsluge Ansehen, und war schon vollständig eingerichtet mit Schnurren, Pudeln, Dissertationen,
Thedansants, Wäscherinnen, Kompendien, Läubenbraten,
Guelsendreden, Promotionskulschen, Pseisenkopfen, Hos-

- 1. Ratsfeller. The Ratskeller is located in the basement of the municipal building on the market-place. It is still carried on as a restaurant, though much enlarged since Heine's time, and is a favorite student resort.
- 4. Ether. Often supposed to refer to Heine's dog, but this idea is probably false. Professor Leo Meyer of Göttingen, one of the city's oldest inhabitants and himself a student at the university during the first half of the nineteenth century, assures me that the name refers to a student of the university, the name being a well-known one in the province of Hanover. Besides, Ether would be very uncommon as the name of a dog.
- 8. vor fünf Jahren. Heine entered Göttingen for the first time in the fall of 1820.
- 13. Promotions fut form. On all occasions when ceremonious visits are to be paid a coach or Drofofe, as it is called, is employed. Among the most ceremonious of all visits are those paid by the student who is a candidate for a degree to those professors who are to form the examining board. The

räten, Justigräten, Relegationsräten, Prosagen und ansberen Fagen. Einige behaupten sogar, die Stadt sei zur Zeit der Bölkerwanderung erbaut worden, jeder deutsche Stamm habe damals ein ungebundenes Erepplar seiner Mitglieder darin zurückgelassen, und davon stämmten alle die Bandalen, Friesen, Schwaben, Teutonen, Sachsen,

"graduation" from a German university can only mean the receiving of a doctor's degree and is called \$fromotion. — Sofraten, a title of honor very often bestowed upon professors as well as upon others who have, to some extent, distinguished themselves. Its value is scarcely as high now as in Heine's time.

- 3. Böllerwanberung. The name is used by the Germans to refer to the migration of the nations from eastern to western Europe and to England in the fourth and fifth centuries A.D.
- 4. ein ungebundenes Eremplar. In the language of books "an unbound copy." But ungebunden may also mean "rough" or "dissolute" when applied to a person. Translate "a loose member."
- 6. Banbalen, etc. The following names: Vandals, Frisians, Swabians, Teutons, Saxons, and Thuringians, are the names of different student organizations at Göttingen. They are thus named from the fact that the original basis of organization was along the lines of nationality. For example, all the Saxons studying at a university united to form a society. Although later organizations were formed on different bases, yet they kept the custom of adopting the name of a country or region as their own. Few of the present student organizations make nationality a basis of selection. In fact the present German society student is selected much as is the initiate of the American fraternity, with the possible exception that mental ability plays but little part. Many kinds of organizations are to be found, the history of which would be

i

Thuringer u.s.w., die noch heutzutage in Göttingen, horbenweis und geschieden durch Farben der Mützen und der Pfeisenfulliste, über die Weenderstraße einherziehen, auf den blutigen Wahlstatten der Rasenmuhle, des Ritschen-

too extensive for treatment here. Among the most common may be mentioned the Corps, the Burschenschaft (originally political), the Landsmannschaft, the Turnerschaft, and the Verein. Among these the Corps stands preeminent in exclusiveness as well as in costliness. Nearly all of the abovementioned organizations wear their colors publicly on cap and sash and stand ready to defend them with the dueling sword if occasion requires. Beside this, regularly appointed Mensuren, or duels, are held between members of different societies. Hence the scarred faces which are so common in Germany. However, but a small proportion of the students belong to the societies, and one should guard against the too prevalent idea that German universities are given up entirely to fighting and beer drinking.

- 2. Farben ber Mütsen und der Pfeisenquäste. As has just been stated, the society colors are worn on the specially made society cap. Beside this, no opportunity is lost to display colors or emblem. A favorite present from one student to his society brother was a pipe with china bowl on which the insignia and colors were painted. These pipes, however, are now rarely smoked on the street.
- 3. Beenberstraße. The main business street of Göttingen, running from the market place directly north to the village of Weende. Its east side, especially, is a favorite promenade for the students.
- 4. Rasenmusse... Ritschenfruges... Bovbens. All small places near Göttingen where duels were carried on, the law forbidding them in the city. Although university and national laws forbid dueling entirely, yet it is rarely interfered

fruges und Bovdens sich ewig untereinander herumschlagen, in Sitten und Gebräucken noch immer wie zur Zeit der Böllerwanderung dahinleben, und keils durch ihre Duces, welche Haupthähne heißen, keils durch ihr uraltes Geseßbuch, welches Komment heißt und in den legibus barbarorum eine Stelle berdient, rehiert werden.

Im allgemeinen werden die Bewohner Göttingens eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Lieg, melde piers Ständer doch nichts weniger als streng ge10 schleden sind. Der Biehstand ist der bedeutendste. Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und un-

with if removed a short distance from the eyes of the police. To these names of dueling places should now be added the popular Landwehr south of the city.

6. regiert werben. Its subject is die, p. 30, l. 1, which is also the subject of the coördinate verbs einherziehen, p. 30, l. 3; sich herumschlagen, p. 31, l. 1; and dahinsehen, p. 31, l. 3.

- 8. Philister. The Burses, as the student is called, looks down with some contempt on the citizen or Philister. Heine names the four orders students, professors, philistines, and cattle, in anti-climax. A former student who has lest the university, although he may retire into "philisterdom," is never regarded in the same light as the uninitiated philistine.
  - 9. nichts weniger als ftreng. See ftreng.
- rr. ordentlichen und unordentlichen. The German academic system comprises three groups of instructors: the regular professors, called "ordinarii" or ordentliche Professors, the assistant or adjunct professors, called "extraordinarii" or außerordentliche Professors, and finally the lecturers or tutors, called Privatdogenten. Regular professorships, which are, of course, the most desirable, are filled from the number of

ordentlichen Professoren hier herzuzählen, wäre zu weitläuftig; auch sind mir in diesem Augenblicke nicht alle Studentennamen im Gedächnisse, und unter den Prosessoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben. Die Zähl der Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie Sand oder, besser gesagt, wie Kot am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens mit ihren schmukigen Gesichtern und weißen Nechnungen vor den Pforten des akademischen, Gerichtes ausgepflanzt sah, so mochte ich kaum begreisen, wei Gott nur so viel Lüngeripad erschaffen konnte.

Ausführlicheres über Die Stadt Göttingen läßt fich fehr bequem nachlesen in der Topographie derselben von R. F. Objivar ich gegen den Berfaffer, der mein Arzt war und mir viel Liebes erzeigte, die heiligsten Ber-15 pflichtungen hege, jo kann ich doch fein Werk nicht unbebingt empfehlen, und ich muß tadeln, daß er jener falschen Meinung, als hätten die Göttingerinnen allzugroße Füße, nicht streng genug widerspricht. Ja, ich habe mich sogar feit Jahr und Tag mit einer ernften Widerlegung diefer 20 Meinung beschäftigt, ich habe deshalb vergleichende Anatomie gehort, die seltenften Berte auf der Bibliothet erzer= piert, auf der Weenderstraße stundenlang die Fuße der vorübergehenden Damen studiert, und in der grundgelehr= the adjunct professors, while the latter class is recruited from the tutors. This system naturally encourages a healthy rivalry. For außerorbentlich Heine jokingly uses unorbentlich, "disorderly."

8. bee alabemischen Gerichtes. To the academic court were brought bills or accounts which the student could Mot, or would not, pay.

ten Abhandlung, so die Resultate dieser Studien enthalten wird, spreche ich 1) von den Füßen überhäupt, 2) von den Füßen bei den Alten, 3) von den Füßen der Elesanten, 4) von den Füßen der Göttingerinnen, 5) stelle ich alles zusammen und endlich 6), wenn ich nur so großes Papier auftreiben kann, süge ich noch hinzu einige Kupserkaseln mit dem Faksimile göttingischer Damensüße.

Es war noch sehr früh, als ich Göttingen verließ, und der gelehrte \*\* lag gewiß noch im Bette und träumte wie gewöhnlich, er wandle in einem schönen Garten, auf dessen Beeten lauter weiße mit Citaten beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlichte lieblich glänzen, und von denen er hie und da mehrere pflückt, und finithfam in ein neues Beet verpflanzt, während die Nachtigallen mit ihren füßesten Tönen sein altes Herz erfreuen.

Bor dem Weender Tore begegneten mir zwei eingeborne kleine Schulknaben, wovon der eine zum andern sagte: "Mit dem Theodor will ich gar nicht mehr umgehen, er ist

- 1. [0 (here=which). The following classification, divided into heads, reminds strongly of the tedious heads and subheads to which Heine had been forced to listen in taking his lectures on law.
- 9. her gelehrte \*\*. The professor in question is generally supposed to be K. Eichhorn, an instructor in the legal faculty during Heine's time. In ridiculing his love for citations or references, Heine strikes a blow at the whole system of instruction in law at Göttingen.
- 16. Weenber Tore. This gate is no longer in existence. It was situated on the Weender Strasse near the present university auditorium.

クノ

ein Lumpenkerl, benn gestern wußte er nicht, mal, wie der Genitiv von mensa heißt." So undebeistelle Viese Worte klingen, so muß ich sie doch wieder erzählen, ja, ich möchte sie als Stadt-Motto gleich auf das Tor schreiben lassen; 5 denn die Jungen, piepsen, wie die Alten pseisen, und jene Worte bezeichnen ganz den engen, trocknen Notizenstolz der hochgelahrten Georgia Augusta.

Auf der Chausse wehte frische Morgenluft, und die Vögel sangen gar freudig, und auch mir wurde allmählich 10 wieder frisch und freudig zu Mute. Eine solche Erduickting tat not. Ich war die letzte Zeit nicht aus dem Bandettenstall herausgekommen, römische Rasuisten hatten mir den Geilt wie mit einem grauen Spinnweb übergogen. mein Berg mar wie eingeklemmt zwischen den eisernen 15 Baragraphen felbstfüchtiger Rechtsspiteme, beftändig flang es mir noch in den Ohren wie "Tribonian, Justinian, Hermogenian und Dummerjahn," und ein zärtliches Liebespaar, das unter einem Baume faß, hielt ich gar für eine Rorpusturisausgabe mit verschlungenen Sänden. Auf der 20 Landstraße fing es ichon an lebendig zu werden. Milch= mädchen zogen vorüber; auch Eseltreiber mit ihren grauen

- 5. bie Jungen . . . pfeifen, i.e. the sentiment of the children is formed after that of their elders.
- 7. hoongelahrten. Again a purposely pedantic and antiquated expression.
- 16. Tribonian, etc. This line of well-known legal names, connected with the codifying of the Roman law under Justinian, Heine closes with the ridiculous anti-climax Dummerjahn. Translate: "Tribonian, Justinian, Hermogenian, and Dumbjohn."

Sinter Weende begegneten mir der Schäfer Aöalinaen. und Doris. Dieses ift nicht das idpllische Paar, wovon Bekner fingt, sondern es find mohlbestallte Universitäts= pedelle, die wachsam aufpassen müssen, daß sich keine Stu-5 benten in Bovden duellieren, und daß feine neuen Ideen, bie noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantaine halten muffen, von einem spekulierenden Brivatobienten eingeschmuggelt werden. Schafer grüßte mich fehr tollegialisch; benn er ift gbenfalls Schriftsteller, und 10 hat meiner in seinen halbjährigen Schriften oft erwähnt; wie er mich denn auch außerdem oft citiert hat und, wenn wared

- 1. ber Schäfer und Doris. The shepherd and the nymph Doris have been well-known figures in pastoral idylls for many centuries.
- 3. mobibeftallte. Notice Heine's fondness for using antiquated forms when referring in any way to the "highly learned" Georgia Augusta.
- 6. Quarantaine halten. See Quarantaine. New ideas might prove disastrous to the self-satisfied pedantry of the older professors.
- 10. in seinen halbjährigen Schriften. Probably semi-annual reports of conduct, or misconduct, on the part of the students.
- 11. citiett. Heine was, however, scarcely the unruly student he pictures himself. His one serious collision with the faculty at Göttingen was as follows: During the first year of his attendance there (1820-21) he became involved in a dispute with a fellow-student and a duel was threatened. When the authorities learned of this, the two students were summoned and apparently reconciled. Immediately afterward the quarrel again broke out and Heine was suspended from the university for six months. He removed to Berlin, and three years passed before he again returned to Göttingen.

er mich nicht zu Sause fand, immer so gütig war, die Citation mit Kreide auf meine Studentür zu schreiben. Dann und wann rollte auch ein Einspäsiner porüber, wohls bepackt mit Studenten, die für die Ferenzeit oder auch für immer wegreisten. In solch einer Universitätsstadt ist ein beständiges Kommen und Abgehn, alle drei Jahre sindet man dort eine neue Studentengeneration. Das ist ein ewiger Menschenstrom, wo eine Semesterwelle die ans dere fortorangt, und nur die alten Brosessoren bleiben stehen in dieser allgemeinen Bavezing, unerschützeisch sest, gleich den Phramiden Agyptens — nur daß in diesen Universitätspyramiden keine Weisheit verborgen ist.

Hinter Nörten stand die Sonne hoch und glänzend am Himmel. Sie meinte es recht ehrlich mit mir und er= 15 wärmte mein Haupt, daß alle unreife Gedanken darin zur

8. Semesterwelle. While the university year in Germany is divided into two semesters, yet the position of these in the calendar year differs from that of our system. The winter semester begins officially about October 15, in reality about November 1, and lasts until March 1 to 15. The summer semester begins about the middle of April, or a little later, and lasts until August 1 to 15. The limits for actual beginning and ending are very flexible and entirely at the discretion of the individual instructors. In the winter semester occurs a vacation of four weeks at Christmas, and in the summer semester a vacation of one or two weeks at Whitsuntide. may thus be seen that the actual time of lecture work does not much exceed six months in the year. The vacations are, however, used by hard-working students for study. By others the periods of session are called "the unpleasant interruptions of the vacation."

Luis-Timbe Bolkreife kamen. Die liebe Birtsbaussonne in Nordheim ist auch nicht zu berachten; ich fehrte bier ein, und fand bas Mittagessen schon fertig. Alle Gerichte waren schmadhaft zubereitet, und wollten mir besser behagen, als die 5 gbgefchmachten atademischen Gerichte, die falzlosen, ledernen Stockifiche mit ihrem alten Rohl, die mir in Göttingen vorgesetzt murden. Nachdem ich meinen Magen etwas beschwichtigt hatte, bemerkte ich in derselben Wirtsstube einen Begriff waren ab-Diefer Herr war gang grün gefleidet, trug sogar 10 zureisen. eine grune Brille, die auf feine rote Rupfernafe einen Schein wie Grundban warf, und fah aus, wie der Konia Nebutapnezar in seinen spätern Jahren ausgesehen hat, als er, der Sage nach, gleich einem Tiere bes Waldes, nichts 15 als Salat af. Der Grüne wünschte, daß ich ihm ein Sotel in Göttingen empfehlen möchte, und ich riet ihm, dort von dem ersten besten Studenten das Hotel de Brubbach zu erfragen. Die eine Dame mar die Frau Gemahlin, eine gar große, weitläuftige Dame, ein rotes 20 Quadratmeiten-Gesicht mit Grübchen in den Wangen. Die, andere Dame, bie Frau Schwester bildete gang den Begenfat der eben beschriebenen. Stammte jene von Pha-

<sup>5.</sup> salzlosen . . . Rohl. With this rather unappetizing term of "leathery codfish and ancient cabbage" Heine characterizes the lectures which were "served up" to him at Göttingen. For the word play, see Stodfisch and Rohl.

<sup>13.</sup> Nebutadnezar. See Daniel iv. 25 ff.

<sup>15.</sup> Salat. There seems to be a humorous turn in the use of this word here, in spite of its broad application in German.

<sup>22.</sup> Pharaos fetten Rühen. See Gen. xli.

raos fetten Kühen, so stammte diese von den magern. Das Gesicht nur ein Mund zwischen den Ohren. Die ganze ausgekochte Gestalt glich einem Freitisch für arme Theologen. Beide Damen fragten mich zu gleicher Zeit, 5 ob im Hotel de Brühdach auch ordentsliche Leute logierten. Ich bejahte es mit gutem Gewissen, und als das holde Kleedlatt absuhr, grüßte ich nochmals zum Fenster hin- aus. Der Sonnenwirt lächelte gar schlau und mochte wohl wissen, daß der Karzer von den Studenten in Götztingen Hotel de Brühdach genannt wird.

Hinter Nordheim wird es schon gebirgig, und hier und da treten schöne Anhöhen hervor. Auf dem Wege traf ich meistens Krämer, die nach der Braunschweiger Messe zogen, auch einen Schwarm Frauenzimmer, deren jede ein großes, sast häuserhohes, mit weißem Leinen überzogenes Behältnis auf dem Rücken trug. Darin saßen allerlei eingefangene Singvögel, die beständig piepsten und zwitsscherten, während ihre Trägerinnen lustig dahinhüpsten und schwatzen. Mir kam es gar närrisch vor, wie so ein Logel den anderen zu Markt trägt.

- 11. Norbheim. Compare Heine's route on the map. Nordheim, now usually spelled Northeim, lies about four hours' walk to the north of Göttingen. Up to this point Heine has followed a comparatively level road along the valley of the river Leine. At Northeim he turns directly east toward Osterode and the Harz.
- 13. Braunschweiger Messe. To reach this the peddlers will have to cross the mountain range to the northern side.
- 17. Singvögel. Possibly canaries. St. Andreasberg, east of Osterode, is a great center for the famous Harz mountain canaries.

In pechdunkler Nacht kam ich an zu Ofterobe. fehlte mir der Appetit zum Effen, und ich legte mich gleich zu Bette. Ich war mude wie ein Sund und schlief wie ein Gott. Im Traume tam ich wieder nach Göttingen 5 zurück, und zwar nach der dortigen Bibliothek. Ich stand in einer Ede bes juriftischen Saals, durchstöberte alte Differtationen, vertiefte mich im Lesen, und als ich aufhörte, bemerkte ich zu meiner Bewunderung, daß es Nacht mar, und berabbangende Rriftallleuchter den Saal erhell-Die nahe Kirchenglocke schlug eben zwölf, die Saalture öffnete sich langsam, und herein trat eine stolze, gigantische Frau, ehrfurchtsvoll begleitet von den Mitgliedern und Anhängern der juriftischen Fakultät. Riesenweib, obgleich schon bejahrt, trug dennoch im Antlit 15 die Züge einer strengen Schönheit, jeder ihrer Blicke verriet die Titanin, die gewaltige Themis, Schwert und Wage hielt sie nachlässig zusammen in der einen Sand, in der andern hielt sie eine Bergamentrolle, zwei junge Doc-

1. Ofterobe. The situation of this little town, at the foot of the southern slope of the Harz, is almost ideal. Heine gives a charming description of it a little farther on.

3. Sund . . . Wott. Such word contrasts are very characteristic of Heine.

13. ber juristischen Fakultät. The corps of university instructors is divided into four faculties: Theology, Law, Medicine, and Philosophy. The latter, which embraces all branches not included under the other three, is sometimes further divided into Philosophy and Natural Science. A student, on entering, must choose one of the four faculties under which to work.

tores juris trugen die Schleppe ihres grau verblichenen Gewandes. Durch die geöffnete Saaltür traten auch noch mehrere fremde Herren herein, die sich als die andern großen Männer bes illuftren Ordens fund gaben, meiftens 5 edige, lauernde Gefellen, die mit breiter Selbstzufrieden= heit aleich darauf losdefinierten und distinauierten und über jedes Titelchen eines Bandektentitels disputierten. Und immer kamen noch neue Gestalten herein, alte Rechts= gelehrte in verschollenen Trachten, mit weißen Allongepes 10 ruden und längst vergessenen Gesichtern, und fehr erstaunt. daß man sie, die Sochberühmten des verflossenen Jahr= hunderts, nicht sonderlich regardierte; und diese stimmten nun ein, auf ihre Beise, in das allgemeine Schwatzen und Schrillen und Schreien, das wie Meeresbrandung 15 immer verwirrter und lauter die hohe Göttin umrauschte. bis diese die Geduld verlor, und in einem Tone des ent= settlichsten Riesenschmerzes plötzlich aufschrie: "Schweigt! schweigt! ich höre die Stimme des teuren Prometheus, die

18. Prometheus. The son of Themis and the friend of man. Having stolen fire from the car of Apollo, he was chained to a rock by Zeus as punishment. A discussion as to whether Prometheus stands here for Napoleon or Germany has arisen among Heine students. The French edition of 1834 has in this place: "La force insultante et la violence muette de la sainte alliance ont enchaîné l'innocent sur un rocher dans l'océan." The later edition of 1858, corrected by Heine himself before his death in 1856, substitutes "le héros" for "l'innocent." This would seem to show that Heine had purposely inserted an unmistakable word to point out Napoleon, chained at St. Helena, rather than Germany

höhnende Kraft und die stumme Gewalt schmieden den Schuldlosen an den Marterselsen, und all euer Geschwätz und Gezänke kann nicht seine Wunden kühlen und seine Fesseln zerbrechen!" So rief die Göttin, und Tränens bäche stürzten aus ihren Augen, die ganze Versammlung heulte wie von Todesangst ergriffen, die Decke des Saales krachte, die Bücher taumelten herab von ihren Vrettern, vergebens trat der alte Münchhausen aus seinem Rahmen hervor, um Ruhe zu gebieten, es tobte und kreischte immer wilder, — und fort aus diesem drängenden Tollhauskarm rettete ich mich in den historischen Saal, nach jener Gnadensstelle, wo die heiligen Bilder des belvederischen Apolls

suffering at the hands of the Holy Alliance (Prussia, Russia, and Austria). Toward this view, advanced by Buchheim, though probably in ignorance of the variant of the earlier French edition, the present editor leans. For a presentation of the other side of the question, see the article of Professor B. J. Vos, Modern Language Notes for February, 1908.

8. ber alte Münchhausen. Not to be confounded with the Münchhausen of fabulous story. This Baron von Münchhausen was the most active figure in the actual work of founding the University of Göttingen and establishing its principles. To him Germany owes, to a large extent, the model for her present excellent university system. He served in the capacity of minister to George II.

12. bes belvederischen Apolls und der medicelschen Benus. The Apollo Belvedere in the Vatican at Rome is the most famous of all the ancient statues of this god. The Venus of Medici is by a Greek sculptor and is now in the Uffizi gallery in Florence. It shares, perhaps, equal honors with the Venus of Milo in the Louvre in Paris.

und der mediceischen Benus nebeneinander stehen, und ich stürzte zu den Füßen der Schönheitsgöttin, in ihrem Ansblick vergaß ich all das wüsste Treiben, dem ich entronnen, meine Augen tranken entzückt das Ebenmaß und die ewige Seieblichkeit ihres hochgebenedeiten Leibes, griechische Ruhe zog durch meine Seele, und über mein Haupt, wie himmslischen Segen, aok seine führesten Lyraklänge Phöbus Apollo.

Erwachend härte ich noch immer ein freundliches Klingen. Die Herben zogen auf die Weide, und es läuteten ihre Glöckhen. Die liebe, goldene Sonne schien durch das Fenster und beseuchtete die Schilbereien an den Wänden des Zimmers. Es waren Bilder aus dem Befreiungstriege, worauf treu dargestellt stand, wie wir alle Helben waren, dann auch Hinrichtungszenen aus der Revolutionszeit, Ludwig XVI auf der Guillotine, und ähnliche Kopfabsscheiden, die man gar nicht ansehen kann, ohne Gott zu danken, daß man ruhig im Bette liegt und guten Kassetrinkt und den Kopf noch so recht komfortabel auf den Schultern sitzen hat.

- 5. griechifche Ruhe. The calm arising from the satisfaction of the aesthetic sense, as for example, by music, or, as here, by beauty. Physical perfection was especially sought for by the Greeks.
- 12. hem Befreiungsfriege. This war, waged against Napoleon from 1813 to 1815, was not a pleasant recollection for Heine who had been well satisfied with the Napoleonic régime.
- 14. Revolution&zeit. The French Revolution accomplished the overthrow and execution of Louis XVI, January 21, 1793. The "First day of the Year One of the Republic" had already been declared on September 22, 1792.

Nachdem ich Kaffee getrunken, mich angezogen, die Insschriften auf den Fensterscheiben gelesen, und alles im Wirtshause berichtigt hatte, verließ ich Ofterode.

Diese Stadt hat so und so viel Häuser, verschiedene 5 Einwohner, worunter auch mehrere Seelen, wie in Gottsschafts "Taschenbuch für Harzreisende" genauer nachzulesen ist. Ehe ich die Landstraße einschlug, bestieg ich die Trümsmer der uralten Osteroder Burg. Sie bestehen nur noch aus der Hälfte eines großen, dickmaurigen, wie von Krebsschäften angesressenen Turms. Der Weg nach Klausthal sührte mich wieder bergauf, und von einer der ersten Höhen schaute ich nochmals hinab in das Tal, wo Osterode mit seinen roten Dächern aus den grünen Tannenwälbern hervorguckt wie eine Moosrose. Die Sonne gab eine gar 15 liebe, kindliche Beleuchtung. Bon der erhaltenen Turmshälfte erblickt man hier die imponierende Rückseite.

Es liegen noch viele andre Burgruinen in dieser Gegend. Der Hardenberg bei Nörten ist die schönste. Wenn man

- 6. Laschenbuch, etc. Heine ridicules the ordinary guide books and their dry catalogues of houses, population, etc. Such details had little interest for the poet. For a similar touch, see the description of Göttingen in the first lines of the book.
- ro. Rausthal. The highest large village in the Harz, in the center of the mining district. Heine's road now leads to the northeast and directly into the mountains.
- 18. Der Sarbenberg. Although little known to the tourist, the Hardenberg near Göttingen is one of the most romantically situated and beautiful ruins in Germany, especially so since it is a genuine ruin and not a "repaired" one. It lies but a few steps from the main road which Heine had traveled from

auch, wie es sich gebührt, das Herz auf der linken Seite hat, auf der liberalen, so kann man sich doch nicht aller elegischen Gesühle erwehren beim Anblick der Felsennester jener privilegierten Raubvögel, die auf ihre schwächliche Nachbrut bloß den starken Appetit vererbten. Und so ging es auch mir diesen Morgen. Mein Gemüt war, je mehr ich mich von Göttingen entsernte, allmählich aufgetaut, wieder wie sonst wurde mir romantisch zu Sinn, und wandernd dichtete ich solgendes Lied:

Steiget auf, ihr alten Träume! Öffne dich, du Herzenstor! Liederwonne, Wehmutstränen Strömen wunderbar hervor.

Durch die Tannen will ich schweisen, Wo die muntre Duelle springt, Wo die stolzen Hirsche wandeln, Wo die liebe Drossel singt.

Auf die Berge will ich steigen, Auf die schroffen Felsenhöhn, Wo die grauen Schloßruinen In dem Morgenlichte stehn.

Göttingen the day before, and since he does not mention a special visit thither during this trip, we may suppose that it was already familiar to him — probably it was in those days, as now, a favorite goal for student excursions.

r. auf ber . . . liberalen. The liberal party in European legislative bodies is sometimes called "the left."

15

20

10

Dorten setz' ich still mich nieder Und gedenke alter Zeit, Alter blühender Geschlechter Und versunkner Herrlichkeit.

5

10

15

Gras bedeckt jetzt den Turnierplatz, Wo gekämpft der stolze Mann, Der die Besten überwunden Und des Kampses Preis gewann.

Spheu rankt an dem Balkone, Wo die schöne Dame stand, Die den stolzen Überwinder Wit den Augen überwand.

Ach! den Sieger und die Siegrin Hat besiegt des Todes Hand — Jener dürre Sensenritter Streckt uns alle in den Sand.

Nachdem ich eine Strecke gewandert, traf ich zusammen mit einem reisenden Handwerksburschen, der von Braunschweig kam und mir als ein dortiges Gerücht erzählte, 20 der junge Herzog sei auf dem Wege nach dem gelobten Lande von den Türken gefangen worden, und könne nur gegen ein großes Lösegeld freikommen. Die große Reise

- 18. Sandmer source, an apprentice spends a year or two in traveling in order to gain a wider knowledge of his trade.
  - 20. der junge Bergog. Brunswick is a Duchy.

des Berzogs mag diese Sage veranlakt haben. Das Bolf hat noch immer den traditionell fabelhaften Ideenaana. ber sich so lieblich ausspricht in seinem "Herzog Ernst." Der Erzähler jener Neuigkeit mar ein Schneibergesell, ein 5 niedlicher, kleiner junger Mensch, so dunn, daß die Sterne durchschimmern konnten, wie durch Offians Nebelgeister. und im Ganzen eine volkstümlich baroce Mischung von Laune und Wehmut. Dieses äußerte sich besonders in der brollig rührenden Weise, womit er das wunderbare Bolks= 10 lied fang: "Ein Rafer auf dem Zauffe faß, fumm, fumm!" Das ist schön bei uns Deutschen: Reiner ist so verrückt. daß er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht. Nur ein Deutscher kann jenes Lied nachempfinden, und sich dabei totlachen und totweinen. Wie tief das Goethe= 15 sche Wort ins Leben des Bolles gedrungen, bemerkte ich auch hier. Mein dünner Weggenosse trillerte ebenfalls zuweilen vor sich hin: "Leidvoll und freudvoll. Gedanken

- 3. Sergog Ernst. Duke Ernst of Swabia, who lived during the eleventh century, was a popular figure about whom all sorts of legends were woven. Compare Uhland's Ernst, Herzog von Schwaben.
- 6. Officine Rebelgeister. The songs of Ossian, based on Irish folk legends, deal with the mysterious and are replete with "moonlight and mist phantoms." They were published about the middle of the eighteenth century.
  - 17. Reidvoll . . . frei. The song really runs:

"Freudvoll und leidvoll, Gedankenvoll fein; Langen und bangen In schwebender Pein;

find frei!" Solche Korruption des Tertes ist beim Bolke etwas Gewöhnliches. Er fang auch ein Lieb, mo "Lottchen bei dem Grabe ihres Werthers" trauert. Der Schneider zerflok vor Sentimentalität bei den Worten: "Einsam 5 wein' ich an der Rosenstelle, wo uns oft der späte Mond belauscht! Jammernd irr' ich an der Silberquelle, die uns lieblich Wonne zugerauscht." Aber bald darauf ging er in Mutwillen über und erzählte mir: "Wir haben einen Breufen in der Herberge zu Raffel, der eben folche Lieder 10 felbst macht; er tann teinen feligen Stich naben; bat er einen Groschen in der Tasche, so hat er für zwei Groschen Durst, und wenn er im Tran ift, halt er den Simmel für ein blaues Ramisol, und weint wie eine Dachtraufe, und fingt ein Lied mit der doppelten Boesie!" Bon letzterem 15 Ausbrud munichte ich eine Erflärung, aber mein Schneis berlein mit seinen Ziegenhainer Beinchen hupfte bin und

> himmelhoch jauchzend, Zum Tobe betrübt, Glücklich allein Ift die Seele, die liebt."

It is sung by Klärchen, the heroine of Goethe's Egmont.

- 3. Berthers. Die Leiden des jungen Werthers, one of Goethe's youthful works, describes the love, despair, and final suicide of Werther, who is hopelessly in love with Lotte. This romantic story had a profound influence among the Germans, and much literature, especially poetic, was called forth on the subject. The song mentioned belongs to this class.
  - 11. für zwei Grofchen Durft. See für.
- 16. Biegenhainer. A name applied to very thin canes which come from the village of Ziegenhain and are affected by the students of Jena near by.

her und rief beständig: "Die doppelte Poesie ist die doppelte Poesie!" Endlich brachte ich es heraus, daß er doppelt gereimte Gedichte, namentlich Stanzen, im Sinne hatte.

— Unterdes, durch große Bewegung und den konträren Wind, war der Kikker von der Nadel sehr müde geworden. Er machte freilich noch einige große Anstalten zum Gehen und bramarbasierte: "Jetzt will ich den Weg zwischen die Beine nehmen!" Doch bald klagte er, daß er sich Blasen unter die Füße gegangen, und die Welt viel zu weit=

10 läuftig sei; und endlich bei einem Baumstamme ließ er sich sachte niedersinken, bewegte sein zartes Häuptlein wie ein betrübtes Lämmerschwänzchen, und wehmütig lächelnd rief er: "Da bin ich armes Schindluderchen schon wieder marode!"

Die Berge murden hier noch steiler, die Tannenwälder wogten unten wie ein grünes Meer, und am blauen Himmel oben schifften die weißen Wolken. Die Wildheit der Gegend war durch ihre Einheit und Einfachheit gleichsam gezähmt. Wie ein guter Dichter liebt die Natur keine 20 schroffen Übergänge. Die Wolken, so bizarr gestaltet sie auch zuweilen erscheinen, tragen ein weißes oder doch ein

- 7. amischen, etc. See amischen.
- 8. daß er . . . gegangen. See geben.
- 15. Die Berge, etc. At this point it is that, after ascending the hill behind Osterode, Heine enters into the actual mountain country. The road which he took was the old road which runs along the top of the hill, in distinction to the newer one which runs to the right, but down in the valley, passing through the village of Lerrbach. For scenic effect the hill road is much finer, though more difficult of ascent.

milbes, mit dem blauen Himmel und der grünen Erde harmonisch korrespondierendes Kolorit, so daß alle Farben einer Gegend wie leise Musik ineinander schmelzen, und jeder Naturanblick krampsstillend und gemütberuhigend wirkt. — Der selige Hossmann würde die Wolken buntsschedig bemalt haben. — Eben wie ein großer Dichter weiß die Natur auch mit den wenigsten Mitteln die größeten Essekte hervorzubringen. Da sind nur eine Sonne, Bäume, Blumen, Wasser und Liebe. Freilich, sehlt letzetere im Gerzen des Beschauers, so mag das Ganze wohl einen schlechten Anblick gewähren, und die Sonne hat dann bloß so und so viel Meilen im Durchmesser, und die Bäume sind gut zum Einheizen, und die Blumen werden nach den Staubsäden klassisiert, und das Wasser ist naß.

- Ein kleiner Junge, der für seinen kranken Oheim im Walbe Reisig suchte, zeigte mir das Dorf Lerrbach, dessen kleine Hiene Hitten mit grauen Dächern sich über eine halbe Stunde durch das Tal hinziehen. "Dort," sagte er,
  - 5. Soffmann. An author of wild fantastic tales who died only a few years before the time of the Harzreise. It is difficult to know whether Heine here refers to him as a "word" or "color" painter. His artistic ability, though well developed, was subordinate to his literary talent.
    - 8. Da. i.e. in nature.
  - 16. Letrbach. As Heine walked in a general northerly direction on the hill road (see note on p. 48, l. 15), the village of Lerrbach lay in the valley to his right and he could look almost directly down upon the roofs of the huts. In fact the hills in this vicinity are so steep that there is a current saying in the neighborhood that the people of Lerrbach can look up their chimneys and see their cattle coming home.

"wohnen dumme Kropfleute und weiße Mohren." - mit letterem Namen werden die Albinos vom Bolke benannt. Der kleine Junge stand mit den Bäumen in gar eigenem Einverständnis; er grufte fie wie gute Befannte, und fie 5 schienen rauschend seinen Gruß zu erwidern. Er pfiff wie ein Zeisig, ringsum antworteten zwitschernd die andern ·Vögel, und ehe ich mich dessen versah, war er mit seinen nadten Füßchen und seinem Bundel Reifig ins Bald= dicicht fortgesprungen. Die Kinder, dacht' ich, sind jünger 10 als wir, können sich noch erinnern, wie sie ebenfalls Bäume oder Bögel waren, und find also noch imstande, dieselben zu verstehen; unsereins aber ist schon alt und hat zu viel Sorgen, Jurisprudenz und schlechte Berfe im Ropf. Jene Reit, wo es anders war, trat mir bei meinem Eintritt in 15 Klausthal wieder recht lebhaft ins Gedächtnis. In diefes nette Bergstädtchen, welches man nicht früher erblickt, als bis man davorsteht, gelangte ich, als eben die Gloce amölf schlug, und die Rinder jubelnd aus der Schule kamen. Die lieben Anaben, fast alle rotbäckig, blauäugig 20 und flachshaarig, sprangen und jauchzten, und weckten in mir die wehmütig heitere Erinnerung, wie ich einst selbst als ein kleines Bübchen in einer dumpfkatholischen Kloster-

Ich bin ein beutscher Dichter, Bekannt im beutschen Land; Nennt man die besten Namen, So wird auch ber meine genannt.

<sup>12.</sup> unsereins, i.e. "grown-up people."

<sup>13.</sup> schlechte Berse. That Heine did not always underestimate his own poetic ability is evidenced by his rhyme:

schule zu Duffeldorf den ganzen lieben Vormittag von der bölzernen Bank nicht aufstehen durfte, und so viel Latein. Brügel und Geographie ausstehen mufte, und dann ebenfalls unmäßig jauchzte und jubelte, wenn die alte Fran-5 ziskaneralode endlich zwölf schlug. Die Kinder saben an meinem Ranzen, daß ich ein Fremder sei, und grüften mich recht aastfreundlich. Einer der Anaben erzählte mir, sie hätten eben Religionsunterricht gehabt, und er zeigte mir den könial, hannov. Katechismus, nach welchem man ihnen 10 das Chriftentum abfragt. Diefes Buchlein mar fehr schlecht gedruckt, und ich fürchte, die Glaubenslehren machen da= durch schon aleich einen unerfreulich löschpapierigen Ein= druck auf die Gemüter der Kinder: wie es mir denn auch erschrecklich miffiel, daß das Einmaleins, welches doch 15 mit der heiligen Dreiheitslehre bedenklich follidiert, im Ratechismus felbst, und zwar auf dem letten Blatte desselben, abgedruckt ist, und die Kinder dadurch schon frühzeitig zu fündhaften Zweifeln verleitet werden können. Da find wir im Preukischen viel klüger, und bei unserem 20 Eifer zur Bekehrung jener Leute, die sich so gut aufs

- 1. Diffelborf. For an account of Heine's boyhood, see Introduction, pp. 9-12.
- 8. Religions unterricht. An important part of the German child's study, especially just before confirmation, is devoted to religious subjects, the lessons being usually given by the pastor of the congregation.
- 9. den königl(ichen) hannob(erischen) Katechismus, the Royal Hanoverian Catechism.
- 20. sid . . . auf Rednen verstehen. At this the Jews are popularly supposed to excel.

Rechnen verstehen, hüten wir uns wohl, das Einmaleins hinter dem Katechismus abdrucken zu lassen.

In der "Krone" zu Klausthal hielt ich Mittaa. bekam frühlingsgrüne Beterfiliensuppe, veildenblauen Robl. 5 einen Kalbsbraten, groß wie der Chimborasso in Miniatur, so wie auch eine Art geräucherter Beringe, die Bückinge beiken, nach dem Namen ihres Erfinders, Wilhelm Buding, der 1447 geftorben, und um jener Erfindung willen von Rarl V so verehrt wurde, daß berfelbe anno 10 1556 von Middelburg nach Bieplied in Zeeland reifte. bloß um dort das Grab dieses großen Mannes zu sehen. Wie berrlich schmeckt doch folch ein Gericht, wenn man die historischen Notizen dazu weik und es selbst verzehrt. der Kaffee nach Tische wurde mir verleidet, indem sich ein 15 junger Mensch diskursierend zu mir setzte und so entsetzlich schwadronierte, daß die Milch auf dem Tische sauer murde. Es war ein junger Sandlungsbeflissener mit fünfundamanzig bunten Westen und eben so viel goldnen Betschaften. Ringen. Bruftnadeln u.f.w. Er fab aus wie ein Affe. der 20 eine rote Jacke angezogen hat und nun zu sich selber fagt: "Rleider machen Leute." Eine ganze Menge Scharaden

- 5. ber Chimborasso (also Chimboraso). One of the highest peaks of the South American Cordilleras, in Ecuador. Until 1817 it was considered the highest mountain in the world.
- 6. Budinge. The derivation which Heine gives in the following lines for this word is apparently a bad case of popular etymology. The actual origin of the word is not clear, but it seems to have connection with the German Böld (Eng. pickle) as it is to be found for example in Bölda stellar.

wußte er auswendig, so wie auch Anekdoten, die er immer da andrachte, wo sie am wenigsten paßten. Er fragte mich, was es in Göttingen Neues gäbe, und ich erzählte ihm: daß vor meiner Abreise von dort ein Defret des akademischen Senats erschienen, worin dei drei Taler Strase verdoten wird, den Hunden die Schwänze abzuschneiden, indem die tollen Hunde in den Hundstagen die Schwänze zwischen den Beinen tragen, und man sie dadurch von den nichttollen unterscheidet, was doch nicht geschehen könnte, wenn sie gar keine Schwänze haben. — Nach Tische machte ich mich auf den Weg, die Gruben, die Silberhütten und die Münze zu besuchen.

In den Silberhütten habe ich, wie oft im Leben, den Silberblick verfehlt. In der Münze traf ich es schon besser, und konnte zusehen, wie das Geld gemacht wird. Freilich, weiter hab' ich es auch nie bringen können. Ich hatte bei solcher Gelegenheit immer das Zusehen, und ich glaube, wenn mal die Taler vom Himmel herunterregneten, so bekäme ich davon nur Löcher in den Kopf, wähzerend die Kinder Israel die silberne Manna mit lustigem

<sup>3.</sup> was es . . . gabe. See neu.

<sup>5.</sup> bei brei Taler Strafe. See bei.

<sup>14.</sup> Silberblid. Another word play. See Vocabulary.

<sup>15.</sup> wie bas Gelb gemacht wirb. We speak of "making" money, and this meaning Heine has in mind beside the more apparent one of manufacturing. Gelb machen is poor German for Gelb verbienen, and unfortunately is all too common, especially among the Germans in America.

<sup>20.</sup> bie Rinber Ffrael. Heine enjoys a fling at the money-getting propensity of the Jewish race. Compare p. 51, 1. 20, note.

Mute einsammeln würden. Mit einem Gefühle, worin gar fomisch Ehrfurcht und Rührung gemischt waren, betrachtete ich die neugebornen, blanken Taler, nahm einen, der eben vom Brägstode fam, in die Sand, und fprach qu 5 ihm: Runger Taler! welche Schicksale erwarten dich! wie viel Gutes und wie viel Boses wirst du stiften! wie wirst du das Laster beschützen und die Tugend flicken! wie wirst du geliebt und dann wieder verwünscht werden! wie wirst du schwelgen, lügen und morden helfen! wie wirst du raftlos 10 umberirren, durch reine und schmutzige Sände, jahrhunbertelang, bis du endlich schuldbeladen und fündenmüd versammelt wirst zu den Deinigen im Schofe Abrahams, der dich einschmelzt und läutert und umbildet zu einem neuen besseren Sein, vielleicht gar zu einem unschuldigen 15 Teelöffelchen, womit einst mein eigenes Ururenkelchen sein liebes Breisupoben zurechtmatscht.

Das Befahren der zwei vorzüglichsten Klausthaler Gruben der "Dorothea" und "Karolina," fand ich sehr interessant, und ich muß ausführlich davon erzählen.

20 Eine halbe Stunde vor der Stadt gelangt man zu zwei großen, schwärzlichen Gebäuden. Dort wird man gleich von den Bergleuten in Empfang genommen. Diese tragen dunkle, gewöhnlich stahlblaue, weite, bis über den Bauch herabhängende Jacken, Hosen von ähnlicher Farbe, ein

Ì

<sup>9.</sup> schweigen, lügen und morden. All three infinitives are to be read after helfen.

<sup>15.</sup> womit . . . zurechtmatscht. See lieb.

<sup>24.</sup> ein . . . Schurzsell. For the purpose of protecting the clothes when the miners were forced to sit down to their

· hinten aufgebundenes Schurzfell und kleine grüne Filz= hute, gang randlos wie ein abgekappter Regel. folche Tracht, blok ohne Hinterleder, wird der Besuchende ebenfalls eingefleidet, und ein Bergmann, ein Steiger. 5 nachdem er sein Grubenlicht angezündet, führt ihn nach einer dunkeln Öffnung, die wie ein Raminfegeloch aussieht. steiat bis an die Bruft hinab, gibt Regeln, wie man sich an den Leitern festzuhalten habe, und bittet, angstlos zu Die Sache selbst ist nichts weniger als gefährlich: o aber man glaubt es nicht im Anfang, wenn man gar nichts vom Bergwerkswesen versteht. Es gibt schon eine eigene Empfindung, daß man sich ausziehen und die dunkle Delinguententracht anziehen muß. Und nun soll man auf allen vieren hinabklettern, und das dunkle Loch ift so 5 dunkel, und Gott weiß, wie lang die Leiter fein mag. Aber bald merkt man doch, daß es nicht eine einzige, in die schwarze Ewigkeit hinablaufende Leiter ift, sondern daß es mehrere von fünfzehn bis zwanzig Sprossen sind, deren iede auf ein kleines Brett führt, worauf man stehen kann, 20 und worin wieder ein neues Loch nach einer neuen Leiter hinableitet. Ich war zuerst in die Karolina gestiegen. Das ift die schmutzigste und unerfreulichste Rarolina, die ich je kennen gelernt habe. Die Leitersproffen find kotig naf. Und von einer Leiter zur andern geht's hinab, und der 25 Steiger poran, und diefer beteuert immer, es sei gar nicht gefährlich, nur muffe man fich mit den Sanden fest an den

work. This, of course, was not necessary for visitors. See p. 55, l. 3.

<sup>7.</sup> bis an die Bruft hinab. See bis.

Sprossen halten, und nicht nach den Füßen seben, und nicht schwindlicht werden, und nur bei Leibe nicht auf das Seitenbrett treten, wo jest das schnurrende Tonnenseil her= aufgeht, und wo vor vierzehn Tagen ein unvorsichtiger 3 Mensch hinuntergestürzt und leider den Hals gebrochen. Da unten ist ein verworrenes Rauschen und Summen. man stökt beständig an Balken und Seile, die in Bemeaung sind, um die Tonnen mit geklopften Erzen oder bas bervorgesinterte Wasser heraufzuwinden. Ruweilen ge= 10 langt man auch in durchgehauene Bange, Stollen genannt, wo man das Erz wachsen sieht, und wo der einsame Berg= mann den ganzen Tag sitt und mühsam mit dem Sammer die Erzstücke aus der Wand herausklopft. Bis in die unterste Tiefe, wo man, wie einige behaupten, schon hören 15 kann, wie die Leute in Amerika "Hurrah, Lafavette!" schreien, bin ich nicht gekommen; unter uns gesagt, dort, bis wohin ich tam, schien es mir bereits tief genug: - immer= währendes Brausen und Sausen, unheimliche Maschinen= bewegung, unterirdisches Quellengeriesel, von allen Seiten 20 herabtriefendes Waffer, qualmig auffteigende Erddunfte, und das Grubenlicht immer bleicher hineinflimmernd in die einsame Nacht. Wirklich, es war betäubend, das

<sup>2.</sup> bei Leibe. See Leib.

<sup>11.</sup> machsen. According to old popular superstition, metal, or ore, grew in the earth like a vegetable. Compare Arndt's poem quoted by Heine in this work (p. 121, l. 8 and note): "Der Gott, ber Eisen machsen ließ, ber molite keine Anechte!"

<sup>15.</sup> Lafayette. The time of the Harzreise (1824) corresponds with that of Lafayette's triumphal return to America as the guest of the nation.

Atmen wurde mir schwer, und mit Mühe hielt ich mich an ben glitscherigen Leitersprossen. Ich habe keinen Anflug von fogenannter Ungft empfunden, aber, feltfam genug, bort unten in der Tiefe erinnerte ich mich, daß ich im 5 porigen Jahre ungefähr um dieselbe Zeit einen Sturm auf der Nordsee erlebte, und ich meinte jetzt, es sei doch eigentlich recht traulich angenehm, wenn das Schiff hin und ber schaufelt, die Winde ihre Trompeterstücken losblafen, zwischendrein der luftige Matrosenlärm erschallt, und alles 10 frisch überschauert wird von Gottes lieber, freier Luft. Ja, Luft! — Nach Luft schnappend stieg ich einige Dutend Leitern wieder in die Sobe, und mein Steiger führte mich burch einen schmalen, sehr langen, in den Berg gehauenen Gang nach der Grube Dorothea. Hier ift es luftiger und 15 frischer, und die Leitern sind reiner, aber auch länger und steiler als in der Karolina. Sier wurde mir auch besser zu Mute, besonders da ich wieder Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In der Tiefe zeigten sich nämlich wandelnde Schimmer; Bergleute mit ihren Grubenlich= 20 tern tamen allmählich in die Höhe mit dem Gruße "Glück-

20. Gludauf. The miners' greeting. Its original form seems to be Glud auf den Beg, but gradually it has come into use in a broader sense of greeting or leave-taking in general. Several parallel cases of shortening may be found among the commoner German greetings. For example, the salutation Mahlett (originally, Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Mahlett) reached its present shortened form by way of the intermediate Gesegnete Mahlett, and is now by no means confined to the table or the mealtime, but may be heard commonly on the street.

auf!" und mit demselben Wiedergruße von unserer Seite stiegen sie an uns vorüber; und wie eine befreundet ruhige, und doch zugleich quälend rätselhaste Erinnerung trasen mich mit ihren tiefsinnig klaren Blicken die ernstfrommen, 5 etwas blassen, und vom Grubenlicht geheimnisvoll beleuchsteten Gesichter dieser jungen und alten Männer, die in ihren dunkeln, einsamen Bergschachten den ganzen Tag gearbeitet hatten, und sich jetzt hinaussehnten nach dem lieben Tageslicht, und nach den Augen von Beib und Kind.

Mein Cicerone selbst war eine kreuzehrliche, pudelbeutsche Natur. Mit innerer Freudigkeit zeigte er mir jene Stelle, wo der Herzog von Cambridge, als er die Grube besahren, mit seinem ganzen Gesolge gespeist hat, und wo noch der lange hölzerne Speisetisch steht, so wie auch der große 55 Stuhl von Erz, worauf der Herzog gesessen. Dieser

- 3. trafen. The subject is Gesichter, l. 6. The whole sentence with its dependent clauses requires very careful translation.
- 10. Ireuzehrliche. Rreuz is prefixed to an adjective in common speech to show a high degree, just as often in English "super" (supersensitive).
- 12. ber Herzog von Cambridge. Klausthal, being in the province of Hanover, was at this time under the military governorship of the Duke of Cambridge. In the somewhat complicated history of Hanover the following dates are of importance: 1714 Hanover brought into personal union with Great Britain under George I, who removed his court from Germany to England; during Napoleon's time under French rule; after the War of Liberation, the Duke of Cambridge named military governor; 1814-15 raised to the rank of a kingdom at the Congress of Vienna; 1830 the

bleibe zum emigen Andenken stehen, sagte der gute Berg= mann, und mit Feuer erzählte er, wie viele Festlichkeiten bamale ftattgefunden, wie der ganze Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerk verziert gewesen, wie ein Berg-5 knappe die Zither gespielt und gesungen, wie der vergnügte, liebe, dice Bergog fehr viele Gefundheiten ausgetrunken habe, und wie viele Bergleute, und er felbst ganz besonders, sich gern würden totschlagen lassen für den lieben, dicken Herzog und das ganze Haus Hannover. — Innig rührt 10 es mich jedesmal, wenn ich sehe, wie sich dieses Gefühl der Untertanstreue in seinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ist ein so schönes Gefühl! Und es ist ein so mahrhaft deutsches Gefühl! Andere Bölker mögen gewandter sein und witziger und ergötlicher, aber keins ist so treu wie das 15 treue deutsche Bolk. Wüßte ich nicht, daß die Treue so alt ist wie die Welt, so würde ich glauben, ein deutsches Deutsche Treue! sie ist keine Herz habe sie erfunden. moderne Adressenflostel. Un euren Sofen, ihr deutschen Fürsten, sollte man singen und wieder singen das Lied 20 von dem getreuen Edart und dem bofen Burgund, der ihm

Duke of Cambridge named vice king; 1837—through the accession of Victoria to the English throne and the Salic Law, declared an independent kingdom, with the Duke of Cumberland as king; 1866—incorporated with Prussia.

- 1. bleibe. Notice the subjunctive.
- 8. murben. Notice that when another infinitive (here totfologen) is introduced into a compound tense in a subordinate clause, the auxiliary precedes the infinitives instead of following them.
  - 20. Edart und . . . Burgund. This story, Der Getreue

die lieben Kinder töten lassen, und ihn alsdann doch noch immer treu besunden hat. Ihr habt das treueste Volk, und ihr irrt, wenn ihr glaubt, der alte verständige, treue Hund sei plötzlich toll geworden, und schnappe nach euren geheiligten Waden.

Wie die deutsche Treue, hatte uns jetzt das kleine Grubenlicht ohne viel Geflacker still und sicher geleitet durch das Labyrinth der Schachten und Stollen; wir stiegen hervor aus der dumpsigen Bergnacht, das Sonnenlicht

10 strahlte - Glückauf!

Die meisten Bergarbeiter wohnen in Klausthal und in bem damit verbundenen Bergstädtchen Zellerseld. Ich besuchte mehrere dieser wackern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte einige ihrer Lieder, die sie mit 15 der Zither, ihrem Lieblingsinstrumente, gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmärchen von ihnen erzählen und

Eckart, may be traced back in one form or another to very early times. Similar legends of friendship or loyalty formed a favorite subject for the Minnesingers and writers of the Middle Ages. Compare Konrad von Würzburg, Engelhard, and Kunz Küstenach, Die Jakobsbrüder.

12. Zelletfelb. Practically a part of Klausthal. Through this town lay Heine's way to Goslar, his next objective point.

16. sieß. In the causative sense. The dependent infinitives are erzähsen and hersagen.—Bergmärchen. Outside of the Rhine district, no part of Germany is so rich in legends as is the Harz. Compare Whittier's Cobbler Keezar's Vision:

"The songs they still are singing Who dress the hills of vine,
The tales that haunt the Brocken
And whisper down the Rhine."

auch die Gebete hersagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pflegen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinuntersteigen, und manches gute Gebet habe ich mitgebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bei ihnen bleiben und Wergmann werden; und als ich dennoch Abschied nahm, gab er mir einen Auftrag an seinen Bruder, der in der Nähe von Goslar wohnt, und viele Küsse für seine liebe Nichte.

So stillstehend ruhig auch das Leben dieser Leute erscheint, so ist es dennoch ein wahrhaftes, lebendiges Leben. Die steinalte, zitternde Frau, die, dem großen Schranke gegenüber, hinterm Osen saß, mag dort schon ein Biertelzjahrhundert lang gesessen, und ihr Denken und Fühlen ist gewiß innig verwachsen mit allen Ecken dieses Osens und allen Schnitzeleisen dieses Schrankes. Und Schrank und Osen leben, denn ein Mensch hat ihnen einen Teil seiner Seele eingeslößt.

Nur durch solch tiefes Anschauungsleben, durch die "Unsmitkelbarkeit" entstand die deutsche Märchensabel, deren Sigentümlichkeit darin besteht, daß nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch ganz leblos scheinende Gegenstände sprechen und handeln. Sinnigem, harmlosem Volke in der stillen, umfriedeten Heinlichkeit seiner niedern

<sup>11.</sup> steinalte. Another case of prefix to intensify the meaning of the adjective. See note, p. 58, l. 10.

<sup>19.</sup> bie beutsche Mürchensabel. The great body of German legends and fairy tales is best known from the popular Grimm's Fairy Tales; to several of these Heine refers a few lines further on.

Berg= oder Waldhütten offenbarte sich das innere Leben folder Gegenstände, diese gewannen einen notwendigen, konsequenten Charakter, eine füße Mischung von phanta= stischer Laufie und rein menschlicher Besinnung; und fo 5 sehen wir im Märchen, wunderbar und doch als wenn es sich von selbst verstände: Nähnadel und Stecknadel kommen von der Schneiderherberge und verirren sich im Dunkeln: Strohhalm und , Rohle wollen über den Bach setzen und verungluden: Schippe und Befen stehen auf der Treppe 10 und ganten und schmeiften sich; der befragte Spiegel zeigt das Bild der schönsten Frau; sogar die Blutstropfen fangen an zu sprechen, bange dunkle Worte des besorglichsten Mitleids. — Aus demselben Grunde ift unser Leben in der Rindheit so unendlich bedeutend, in jener Zeit ift uns 13 alles gleich wichtig, wir hören alles, wir sehen alles, bei allen Eindrücken ift Gleichmäßigkeit, ftatt daß wir fpater absichtlicher werden, uns mit dem Einzelnen ausschließlicher beschäftigen, das klare Gold der Anschauung für das Ba= piergeld der Bücherdefinitionen muhfam einwechseln, und 20 an Lebensbreite gewinnen, was wir an Lebenstiefe verlieren. Jett sind wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen

6. The stories mentioned are to be found in *Grimm's Fairy Tales* (translation) under the following names: 1. The Vagabonds. 2. The Straw, the Coal and the Bean. 3. The Godfather. 4. Snowdrop. 5. The Beloved Roland.

13. In this sentence the main idea is that for the child everything, because of its novelty, is important, while the grown person loses this general and broad interest in life from too much study of those few things which interest him most.

oft neue Wohnungen, die Magd räumt täglich auf und verändert nach Gutdünken die Stellung der Nöbeln, die uns wenig interessieren, da sie entweder neu sind, oder heute dem Hans, morgen dem Isaak gehören; selbst unsere Kleider bleiben uns fremd, wir wissen kaum, wie viel Knöpse an dem Rocke sitzen, den wir eben jetzt auf dem Leibe tragen; wir wechseln ja so oft als möglich mit Kleisdungsstücken, keines derselben bleibt im Zusammenhange mit unserer inneren und äußeren Geschichte; — kaum versmögen wir uns zu erinnern, wie jene braune Weste ausssah, die uns einst so viel Gelächter zugezogen hat, und auf deren breiten Streisen dennoch die liebe Hand der Geliebsten so lieblich ruhte!

Die alte Frau, dem großen Schrank gegenüber hinterm 15 Ofen, trug einen geblümten Rock von verschollenem Zeuge, das Brautkleid ihrer seligen Mutter. Ihr Urenkel, ein als Bergmann gekleideter blonder, blitzüugiger Knabe, saß zu ihren Füßen und zählte die Blumen ihres Rockes, und sie mag ihm von diesem Rocke wohl schon viele Geschichtchen 20 erzählt haben, viele ernsthafte hübsche Geschichten, die der Junge gewiß nicht so bald vergißt, die ihm noch oft vorschweben werden, wenn er bald als ein erwachsener Mann in den nächtlichen Stollen der Karolina einsam arbeitet, und die er vielleicht wieder erzählt, wenn die liebe Große mutter längst tot ist, und er selber ein silberhaariger, ersloschener Greis, im Kreise seiner Enkel sitzt, dem großen Schranke gegenüber, hinterm Ofen.

26. bem großen, etc. The repetition of this phrase lends a striking power to the description.

Ich blieb die Nacht ebenfalls in der Krone, wo unterbessen auch der Hofrat B. aus Göttingen angekommen war. Ich hatte das Vergnügen, dem alten Herrn meine Auswartung zu machen. Als ich mich ins Fremdenbuch seinschrieb und im Monat Juli blätterte, fand ich auch den vielteuern Namen Adalbert von Chamisso, den Biographen des unsterblichen Schlemihl. Der Wirt erzählte mir, dieser Herr sei in einem unbeschreibbar schlechten Wetter angekommen, und in einem eben so schlechten Wetter wieder abgereist.

Den andern Morgen mußte ich meinen Ranzen ersleichtern, das eingepackte Paar Stiefel warf ich über Bord, und ich hob auf meine Füße und ging nach Goslar. Ich kam dahin, ohne zu wissen wie. Nur so

- 2. ber Hoftat B. The historian, F. Bouterweck, professor at Göttingen in Heine's time. For the title Hoftat, see note, p. 28, l. 13.
- 6. Molbert von Chamisso. A Frenchman who moved to Germany during his boyhood and became celebrated during the nineteenth century as a German writer. *Peter Schlemihl* is the story of an unfortunate who sold his shadow to the devil.
- 13. id hob auf. The position of the prefix auf before the object lends an antiquated or biblical touch to the sentence.
- 14. Goslar. This town lies north and a little east of Klausthal. The road between the two is one of the most beautiful in the Upper Harz. Goslar itself is probably the most interesting of all the cities of the Harz. Founded in the tenth century, it was for several centuries the home of the German emperors, and the Kaiserhaus, restored to its original form, is one of its chief attractions.

viel kann ich mich erinnern: ich schlenderte wieder bergauf, bergab. schaute hinunter in manches hubsche Wiesental: filberne Waffer brauften, füße Waldvögel zwitscherten, die Berbenglödchen läuteten, die mannigfaltig grunen Baume 5 murden von der lieben Sonne goldig angestrahlt, und oben mar die blauseidene Decke des himmels so durchsichtig. baß man tief hineinschauen konnte bis ins Allerheiliaste, mo die Engel zu den Füften Gottes fiten, und in den Bugen seines Antlitzes den Generalbaß studieren. 3ch 10 aber lebte noch in dem Traum der vorigen Nacht, den ich nicht aus meiner Seele verschenden konnte. Es mar das alte Märchen, wie ein Ritter hinabsteigt in einen tiefen Brunnen, wo unten die schönste Prinzessin zu einem starren Rauberfclafe vermunscht ift. Ich selbst mar der Ritter. 15 und der Brunnen die dunkle Klausthaler Grube, und plötlich erschienen viele Lichter, aus allen Seitenlöchern stürzten die machsamen Zwerglein, schnitten zornige Ge= sichter, hieben nach mir mit ihren furgen Schwertern, bliefen gellend ins Horn, daß immer mehr und mehr 20 herzueilten, und es mackelten entsetzlich ihre breiten Säup= Wie ich darauf zuschlug und das Blut herausfloß, merkte ich erst. daß es die rotblühenden, langbärtigen Distelfopfe maren, die ich den Tag vorher an der Land= strake mit dem Stocke abgeschlagen hatte. Da waren sie 25 auch gleich alle verscheucht, und ich gelangte in einen hellen

<sup>19.</sup> mehr und mehr, i.e. Zwerglein.

<sup>21.</sup> Bit ich ... etft. Erft should be translated as the first word of the sentence in conjunction with mit — "only when," or "not until."

Prachtsaal; in der Mitte stand, weiß verschleiert, und wie eine Bilbsaule starr und regungslos, die Herzgeliebte, und ich füßte ihren Mund, und, beim lebendigen Gott! ich fühlte den beseligenden Hauch ihrer Seele und das füße Beben der lieblichen Lippen. Es war mir, als hörte ich, wie Gott rief: "Es werde Licht!" blendend schoß herab ein

2. Heine refers many times in the Harzreise to his, "beloved." These passages are inspired by his unhappy affection for his cousin, Amalie, the daughter of his uncle and benefactor, Salomon Heine. As early as 1821 he had heard of her engagement to another suitor, and to this disappointed love we owe many of his most beautiful lyrics. A curious fact in this connection is that, during a visit to Hamburg in 1823, he fell in love, or imagined that he fell in love, with a younger sister of Amalie, Therese by name. Although much has been written about this "second love," it is improbable that it was ever of very serious nature. seems to have been rather an attempt on Heine's part to renew the past love for Amalie in the best way he could, i.e. by courting her sister. This view is borne out by the letter which he wrote in answer to the announcement of the marriage of Therese to a certain Dr. Halle. He was, at the time, in Lucca, Italy, and wrote to his uncle as follows: "Leben Sie wohl und grufen Sie mir Ihre Familie, Bermann, Karl und die niedliche Therese. Bebingtermeise babe ich mich über ihre Bermählung gefreut. Nächst mir selber hatte ich sie keinem lieber gegönnt, wie dem Dr. Halle." Also a rhyme which he wrote on the occasion of his refusal by this same Therese bears the same lightness of tone:

> "Glaub' nicht, daß ich mich erschieße, Wie schlimm auch die Sachen stehn; Das alles, meine Suße, Ift mir schon einmal geschehn."

Strahl bes ewigen Lichts; aber in bemfelben Augenblick wurde es wieder Nacht, und alles rann chaotisch zusammen in ein wildes, muftes Meer. Ein wildes, muftes Meer! Über das garende Waffer jagten angstlich die Gespenfter 5 der Verstorbenen, ihre weißen Totenhemden flatterten im Winde, hinter ihnen ber, hetzend, mit flatschender Beitsche lief ein buntscheckiger Sarletin, und diefer war ich felbst und plötlich, aus den dunkeln Wellen, reckten die Meerungetume ihre mikaestalteten Säupter und langten nach mir 10 mit ausgebreiteten Rrallen, und por Entfeten erwacht' ich. Wie doch zuweilen die allerschönsten Märchen verdorben werden! Eigentlich muß der Ritter, wenn er die schla= fende Pringeffin gefunden hat, ein Stud aus ihrem toftbaren Schleier herausschneiben; und wenn durch seine 15 Rühnheit ihr Zauberschlaf gebrochen ist, und sie wieder in ihrem Palaft auf bem goldenen Stuhle fitt, muß ber Ritter zu ihr treten und sprechen: "Meine allerschönste Brinzessin, kennst du mich?" Und dann antwortet sie: "Mein allertapferster Ritter, ich kenne dich nicht." 20 dieser zeigt ihr alsbann bas aus ihrem Schleier herausgeschnittene Stud, das juft in benfelben wieder hineinpaßt, und beide umarmen sich zärtlich, und die Trompeter blasen, und die Hochzeit wird gefeiert.

Es ist wirklich eigenes Mißgeschick, daß meine Liebes-25 träume selten ein so schönes Ende nehmen.

Der Name Goslar klingt so erfreulich, und es knupfen / sich daran so viele uralte Kaisererinnerungen, daß ich eine imposante, stattliche Stadt erwartete. Aber so geht es,

27. Raisererinnerungen. See note, p. 64, l. 14.

wenn man die Berühmten in der Nähe besieht! Ich sand ein Nest mit meistens schmalen, labyrinthisch krummen Straßen, allwo mittendurch ein kleines Wasser, wahrscheinlich die Gose, kließt, verfallen und dumpsig, und ein Bstalter, so holprig wie Berliner Hermanter. Nur die Altertümlichkeiten der Einsassung, nämlich Reste von Mauern, Türmen und Zinnen, geben der Stadt etwas Bikantes. Einer dieser Türme, der Zwinger genannt, hat so dicke Mauern, daß ganze Gemächer darin ausgestohauen sind. Der Platz vor der Stadt, wo der weitberühmte Schützenhof gehalten wird, ist eine schöne große Wiese, ringsum hohe Berge. Der Markt ist klein, in der

- 2. Neft. This word is used by the Germans for a small, old-fashioned, dull town.
- 4. die Gose. From this stream Goslar has its name. versallen und dumpsig. Referring to Rest, 1. 2.
- 5. Berliner Serameter. Heine had had opportunities to become acquainted with the literary and would-be literary people of Berlin during his residence there from 1821 to 1824. See Introduction, p. 18.
- 8. her 3minger. This tower, with good-sized rooms hewn out of the walls, still stands and is used as a restaurant in summer.
- 11. Southenhof. Literally, "shooting court," stands here for the shooting match itself. These shooting matches are still held in many German towns. The contestant whose missile strikes nearest the bull's eye is proclaimed Southentoning for the year and has the honor of affixing to the front of his cottage the round target in which remain fixed the bolts of himself and of his unsuccessful rivals. It is also his duty to "treat" the whole neighborhood.



Der Zwinger

Mitte steht ein Springbrunnen, bessen Wasser sich in ein großes Metallbecken ergießt. Bei Feuersbrümsten wird einigemal daran geschlagen; es gibt dann einen weitschalslenden Ton." Man weiß nichts vom Ursprunge dieses Beckens. Einige sagen, der Teusel habe es einst zur Nachtzeit dort auf den Markt hingestellt. Damals waren die Leute noch dumm, und der Teusel war auch dumm, und sie machten sich wechselseitig Geschenke.

Das Kathaus zu Goslar ist eine weißangestrichene Wachtstube. Das danebenstehende Gilbenhaus hat schon ein, besseres Ansehen. Ungefähr von der Erde und vom Dach gleich weit entsernt stehen da die Standbilder beutscher Kaiser, räucherig schwarz und zum Teil vergoldet, in der einen Hand das Scepter, in der andern die Weltkugel; 15 sehen aus wie gebratene Universitätspedelle. Einer dieser Kaiser hält ein Schwert, statt des Scepters. Ich konnte nicht erraten, was dieser Unterschied sagen will; und es hat doch gewiß seine Bedeutung, da die Deutschen die

- 1. Springbrunnen. This interesting old fountain still adorns the center of the market place.
- 3. einen weitschallenden Ton. This noise is said to be so loud and penetrating that it reaches even to the ears of the miners working far below the surface of the earth.
- ro. Wilbenhaus. This "Guildhall," standing on the market place and facing the above-mentioned Epringbrunnen, has had to yield to modern needs and is now carried on as Goslar's leading hotel, the "Kaiserworth." The figures of the German emperors mentioned below are still to be seen.
- 14. bie Weltfugel. Emblematic of the boundless ambitions of the German emperors in the Middle Ages.

merkwürdige Gewohnheit haben, daß sie bei allem, was sie tun, sich auch etwas denken.

In Gottschalfs "Handbuch" hatte ich von dem uralten Dom und von dem berühmten Kaiserstuhl zu Goslar viel 5 gelesen. Als ich aber beides besehen wollte, sagte man mir, der Dom sei niedergerissen und der Kaiserstuhl nach Berlin gebracht worden. Wir leben in einer bedeutungsschweren Zeit: tausendjährige Dome werden abgebrochen, und Kaiserstühle in die Rumpelkammer geworfen.

- Einige Merkwürdigkeiten des seligen Doms sind jetzt in der Stephanskirche aufgestellt. Glasmalereien, die wunsderschön sind, einige schlechte Gemälde, worunter auch ein Lukas Cranach sein soll, serner ein hölzerner Christus am Kreuz, und ein heidnischer Opseralkar aus unbekanntem Wetall; er hat die Gestalt einer länglich vierectigen Lade, und wird von Karyatiden getragen, die, in geduckter Stelslung, die Hände kützend über dem Kopse halten, und
  - 4. Dom. The cathedral was torn down shortly before Heine's visit, but the portal still stands. Raiferstubs. One cause of complaint would now be removed for Heine, for the celebrated emperors' coronation chair has finally been brought back to the Kaiserhaus (see note on p. 64, l. 14) at Goslar.

unerfreulich häßliche Gesichter schneiben. Indessen noch unerfreulicher ist das dabeistehende, schon erwähnte große

ment ...

- 13. Eulas Eranach. A German painter who lived during the period of the Reformation. It is very doubtful whether the painting in question is his work.
- 16. Rathatiber. Caryatids, in the architecture of olden times, were female figures hewn from stone and used as pillars to support a weight, often the ceiling of a balcony.

bolgerne Kruzifir. Dieser Christustopf mit natürlichen there Saaren und Dornen und blutbeschmiertem Gesichte zeigt freilich höchst meisterhaft das Sinsterben eines Menschen, aber nicht eines gottgebornen Seilands. Nur das ma= 5 terielle Leiden ist in dieses Gesicht hineingeschnitzelt, nicht die Boesie des Schmerzes. Solch Bild gehört eher in einen anatomischen Lehrsaal, als in ein Gottesbaus. tunsterfahrene Frau Rufterin, die mich herumführte, zeigte mir noch als ganz besondere Rarität ein vielectiges, wohl= 10 gehobeltes, schwarzes, mit weißen Zahlen bedecttes Stück Holz, das ampelartig in der Mitte der Kirche hängt. wie glänzend zeigt sich hier der Erfindungsgeist in der protestantischen Rirche! Denn, wer sollte dies denken! Die Zahlen auf besagtem Stuck Holze find die Bfalmen= 15 nummern, welche gewöhnlich mit Kreibe auf einer schwar= gen Tafel verzeichnet werden und auf den afthetischen Sinn etwas nüchtern wirken, aber jetzt durch obige Erfindung sogar zur Zierde der Kirche dienen, und die so oft darin

r. Dieser Christussopf, etc. Heine voices a protest which any traveler in Germany must appreciate, against the hideous representations of Christ so commonly found in churches and at wayside shrines, especially in southern Germany, where the Catholic religion is widespread. Almost every gallery of older paintings is full of these horrors.

15. welche gewöhnlich, etc. It is not customary in the German Lutheran church to announce the hymns. As here described, the numbers of psalms and hymns are put up in plain view of the congregation, which carries out the program at the proper time.

17. One cannot but feel that Heine's ridicule is here a little out of place.

vermisten Raphaelschen Bilder hinlänglich ersetzen. Solche Fortschritte freuen mich unendlich, da ich, der ich Protestant und zwar Lutheraner bin, immer tief betrübt worden, wenn katholische Gegner das leere, gottverlassene Ansehn protestantischer Kirchen bespötteln konnten.

Ich logierte in einem Gasthose nahe dem Markte, mo mir das Mittagessen noch besser Wirt mit seinem langen, hätte sich nur nicht der Herr Wirt mit seinem langen, überstüssigen Gesichte und seinen langweiligen Fragen zu, mir hingesetzt; glücklicher Weise ward ich bald Ersöst durch die Ankunst eines andern Reisenden, der dieselben Fragen in derselben Ordnung aushalten mußte: quis? quid? ubi? quidus auxiliis? cur? quomodo? quando? Dieser Fremde war ein alter, müder, abgetragener Mann, der, wie 15 aus seinen Reden hervorging, die ganze Welt durchwandert,

- 2. ber ith. The personal pronoun, repeated for emphasis, is redundant in English and not to be translated.
- 3. Lutheraner. For Heine's conversion to the state religion, see his life in the Introduction.
- 9. seinen langweiligen Fragen. This remark, as well as certain others of the same nature in the Harzreise, gives us an excellent sidelight on Heine's character. Above all things he disliked association with people whom he considered his intellectual inferiors. If association was unavoidable, he preferred to lead the conversation himself, and above all he could not endure questioning. Compare his attitude in the meeting with the journeyman tailor on the road to Klausthal and the young commercial traveler at the "Krone" there.
- 12. quis, quid, etc. These seven questions form a hexameter line and may be translated: "Who? what? where? by what means? why? how? when?"

besonders lang auf Batavia gelebt, viel Geld erworben und - wieder alles verloren hatte, und jett, nach breifigjähriger Abtbefentheit, nach Quedlinburg, feiner Baterstadt zurücktehrte, \_\_\_ "denn," setzte er hinzu, "unsere Familie hat dort 5 ihr Erbbegrabnis." Der Herr Wirt machte die fehr aufgeflarte Bemertung, daß es boch für die Seele gleichaultis sei, wo unser Leib begraben wird. "Haben Sie es schriftlich?" antwortete der Fremde, und dabej zogen sich un= heimlich schlaue' Ringe um seine tummerfichen Lippen und 10 verblichenen Augelein. "Aber," fette er angftlich begittigend hinzu, "ich will darum über fremde Gräber doch nichts Boses gesagt haben; — die Türken begraben ihre Toten noch weit schöner als wir, ihre Kirchhöfe sind ordentlich Gärten, und da siten sie auf ihren weißen, beturbanten 15 Grabsteinen, unter dem Schatten einer Cypresse, und streichen ihre ernsthaften Bärte, und rauchen rubig ihren türkischen Tabak aus ihren langen türkischen Bfeifen: und bei den Chinesen gar ift es eine ordentliche Lust zuzu= feben, wie sie auf den Ruhestätten ihrer Toten manierlich 20 herumtänzeln, und beten, und Tee trinken, und die Beige spielen, und die geliebten Graber gar hubsch zu verzieren wissen mit allerlei vergoldetem Lattenwerk. Borzellan= figurchen, Fetzen von buntem Seidenzeug, fünftlichen Blu-

<sup>3.</sup> Queblinburg. A town situated on the north side of the Harz on the river Bode. A detour to the north around the Brocken chain would be necessary to reach it from Goslar.

<sup>5.</sup> bie . . . Bemerfung. Just as we sometimes hear in a sarcastic tone, "a brilliant remark."

nen und farbigen Laternchen — alles sehr hübsch — wie weit hab' ich noch bis Quendlinburg?"

Der Kirchhof in Goslar hat mich nicht fehr angesprochen. Defto mehr jenes munderschöne Lockenköpschen, das bei 5 meiner Ankunft in der Stadt aus einem etwas hoben Bar= terrefenster lächelnd herausschaute. Nach Tische suchte ich wieder das liebe Fenster: aber jetzt stand dort nur ein Wasseralas mit weiken Glodenblumchen. Ich kletterte binauf, nahm die artigen Blümchen aus dem Glafe, stedte 10 sie ruhig auf meine Mütse und kummerte mich wenig um bie aufgesperrten Mäuler, versteinerten Rafen und Glotsaugen, momit die Leute auf der Strafe, besonders die alten Weiber, diesem qualifizierten Diebstahle zusahen. eine Stunde fpater an demfelben Saufe vorbeiging, ftand 15 die Holbe am Fenster, und wie sie die Glodenblumchen auf meiner Mütze gewahrte, wurde sie blutrot und stürzte zurud. Ich hatte jest das schöne Antlitz noch genauer gesehen; es war eine suge, durchsichtige Verkörperung von Sommerabendhauch, Mondschein, Nachtigallenlaut und 20 Rosenduft. — Später, als es ganz dunkel geworden, trat sie por die Ture. Ich kam — ich näherte mich — sie zieht sich langsam zurud in den dunkeln Sausflur - ich fasse sie bei der Sand und fage: "Ich bin ein Liebhaber von schönen Blumen und Ruffen, und was man mir nicht frei= 25 willig gibt, das stehle ich" - und ich füßte sie rasch - und wie sie entfliehen will, flüstere ich beschwichtigend: "Morgen

5. Parterrefenster. The story above the Parterre (ground floor), which we commonly call "second story," is called in Germany Erste Etage.

reis' ich fort und komme wohl nie wieder" — und ich sühle den geheimen Widerdruck der sieblichen Lippen und der kleinen Hände — und lachend eile ich von hinnen. Ja, ich muß lachen, wenn ich bedenke, daß ich undewußt jene 3 Zauberformel ausgesprochen, wodurch unsere Rot- und Blauröcke, öfter als durch ihre schnurrbärtige Liebenswürdigkeit, die Herzen der Frauen bezwingen: "Ich reise morgen fort und komme wohl nie wieder!"

Mein Logis gewährte eine herrliche Aussicht nach dem Rammelsberg. Es war ein schöner Abend. Die Nacht jagte auf ihrem schwarzen Rosse, und die langen Mähnen slatterten im Winde. Ich stand am Fenster und betrachtete den Mond. Gibt es wirklich einen Mann im Monde? Die Slaven sagen, er heiße Klotar, und das Wachsen des Woondes bewirke er durch Wasserausgießen. Als ich noch klein war, hatte ich gehört, der Mond sei eine Frucht, die, wenn sie reif geworden, vom lieben Gott abgepflückt und zu den übrigen Vollmonden in den großen Schrant gelegt werde, der am Ende der Welt steht, wo sie mit Brettern zugenagelt ist. Als ich größer wurde, bemerkte ich, daß die Welt nicht so eng begrenzt ist, und daß der menschliche Geist die hölzernen Schranken durchbrochen, und mit einem riesigen Petrischlüssel, mit der Idee der Unsterblichkeit,

- 5. Rot: und Blau-Röde. To interpret freely, "gaily uniformed soldiers."
- 9. Mein Logis. The 8 is silent. The common German word is Bohnung.
- 19. wo sie . . . ist. Freely, "Where the road stops." The German phrase is used idiomatically in the sense of "There is no way out."

alle sieben Simmel aufgeschlossen hat. Unsterblichkeit! schöner Gedanke! wer hat dich zuerst erbacht? War es ein Nürnberger Spiegburger, ber, mit weißer Nachtmute auf, bem Kopfe und mit weißer Tonpfeise im Maule, am lauen . . . 5 Sommerabend por seiner Sausture faß, und recht behaalich meinte, es ware doch hubsch, wenn er nun so immer= con fort, ohne daß sein Pfeifchen und sein Lebensatemchen ausgingen, in die liebe Ewigkeit hinetisbegekieren könnte! Oder mar es ein junger Liebender, der in den Armen seiner 10 Geliebten ienen Unsterblichkeitsgebanken bachte, und ihn bachte, weil er ihn fühlte, und weil er nicht anders fühlen und denken konnte? - Liebe! Unsterblichkeit! - in meiner Bruft ward es plötlich so heiß, daß ich glaubte, die Geographen hätten den Aguator verlegt, und er laufe jetzt 15 gerade durch mein Herz. Und aus meinem Herzen er= goffen sich die Gefühle der Liebe, ergoffen sich sehnsuchtig in die weite Nacht. Die Blumen im Garten unter mei= nem Kenster dufteten stärker. Düfte sind die Gefühle der .

- r. alle sieben Simmel. The Palestinian theology looked upon Heaven as consisting of a bell-shaped firmament, hanging over the earth, and developed this into the idea of "Seven Heavens." See 2 Corinthians xii. 2-4. Dante (Divina Commedia) assumes ten heavens.
- 3. Spießbürger. An old-fashioned word and therefore appropriate to Nuremberg, a city of Middle-Age aspect. Its original meaning of "lanceman" has been lost, and it is now applied to narrow-minded citizens of a somewhat stupid conservatism, in about the same sense as Philister.
- 17. in hie weite Nacht. Care should be taken in translating a phrase like this one to bring out the actual force of the accusative after the preposition.

Blumen, und wie das Menschenberg in der Nacht, mo es sich einsam und unbelauscht glaubt, stärker fühlt, so scheinen auch die Blumen, sinnig verschämt, erst die umhüllende . Dunkelheit zu erwarten, um sich ganglich ihren Gefühlen 5 hinzugeben und sie auszuhauchen in süßen Düften. — Er= gieft euch, ihr Dufte meines Herzens, und fucht hinter jenen Bergen die Geliebte meiner Träume! Sie liegt jett ichon und schläft; zu ihren Füßen knieen Engel, und wenn fie im Schlafe lächelt, so ift es ein Gebet, das die Engel nachbeten; 10 in ihrer Brust lieat der Himmel mit allen seinen Selia= keiten, und wenn sie atmet, so bebt mein Berg in der Ferne: hinter den seidnen Wimpern ihrer Augen ist die Sonne untergegangen, und wenn sie die Augen wieder aufschlägt. fo ift es Tag, und die Bögel singen, und die Herdenglöcken 15 läuten, und die Berge schimmern in ihren smaragdenen Kleidern, und ich schnüre den Ranzen und wandre.

In jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ist mir etwas höchst Seltsames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angst daran zurückbenken. Ich bin von Natur 20 nicht ängstlich, und Gott weiß, daß ich niemals eine sonberliche Beklemmung empfunden habe, wenn z. B. eine blanke Klinge mit meiner Nase Bekanntschaft zu machen suchte, oder wenn ich mich nachts in einem verrusenen

<sup>21.</sup> wenn . . . suchte. The "gleaming blade" is that of the students' Schläger or dueling sword. That Heine was not afraid of a quarrel and its inevitable result, a duel, is shown by the fact that he was rather the aggressor in the trouble which resulted in his suspension from the Georgia Augusta in 1821. See note, p. 35, l. 11.

Walde verirrte, oder wenn mich im Konzert ein gähnensber Leutnant zu verschlingen drohte — aber vor Geistern fürchte ich mich sast ist Furcht? Rommt sie aus dem Bers 5 stande oder aus dem Gemüt? Über diese Frage dispustierte ich so oft mit dem Dostor Saul Ascher, wenn wir in Berlin im Casé Royal, wo ich lange Zeit meinen Mitztagstisch hatte, zusällig zusammentrasen. Er behauptete immer, wir sürchten etwas, weil wir es durch Vernunstsimmer, wir sürchten etwas, weil wir es durch Vernunstsimmer, nicht das Gemüt. Während ich gut as und gut trank, demonstrierte er mir fortwährend die Vorzüge der Vernunst. Gegen das Ende seiner Demonstration psiegte er nach seiner Uhr zu sehen, und immer schloß er damit:

- r. Ronzert. The German Ronzert, especially popular in student towns, is quite different from our "concert." The music is furnished by an orchestra or band, in the summer in a large garden, in the winter in a hall, while the hearers sit about small tables. A touch of color is lent in university towns by the long society tables with their rows of students wearing colored caps. The concerts are usually given daily, sometimes in both afternoon and evening. etn... Reutmant. The lieutenant seems to have been in Heine's time, as even now, not averse to picking a quarrel, to be settled, of course, by a duel.
- 3. ber ... Beobachter. A newspaper, the conservative organ of the Austrian Government until 1848, hence addicted to seeing "ghosts" which might arise to disturb the established order.
- 6. Doftor Saul Afcher. A disciple of Kant, who lived in Berlin during the early part of Heine's stay there.

Wenn ich jetzt dieses Wort höre, so sehe ich noch immer ben Doktor Saul Afcher mit feinen abstrakten Beinen, mit feinem engen, transcendentalgrauen Leibrock, und mit feinem schroffen, frierend talten Gesichte, bas einem Lehr= 5 buche der Geometrie als Kupfertafel dienen konnte. Mann, tief in den Fünfzigen, war eine personifizierte grade Linie. In seinem Streben nach dem Positiven hatte der arme Mann sich alles Herrliche aus dem Leben heraus= philosophiert, alle Sonnenstrahlen, allen Glauben und alle 10 Blumen, und es blieb ihm nichts übrig, als das falte posi= tive Grab. Auf den Apoll von Belvedere und auf das Christentum hatte er eine spezielle Malice. Gegen letteres schrieb er sogar eine Broschüre, worin er dessen Unver= nünftigkeit und Unhaltbarkeit bewies. Er hat überhaupt 15 eine ganze Menge Bücher geschrieben, worin immer die Bernunft von ihrer eigenen Bortrefflichkeit renommiert. und wobei es der arme Doktor gewiß ernsthaft genug meinte, und also in dieser Sinsicht alle Achtung verdiente. Darin aber bestand ja eben ber Sauptspaß, daß er ein so 20 ernsthaft närrisches Gesicht schnitt, wenn er basjenige nicht begreifen konnte, mas jedes Rind begreift, eben weil es ein Rind ift. Als ich ihn einst besuchen wollte, sagte mir sein Bedienter: "Der Herr Doktor ist eben gestorben." 3ch

<sup>12.</sup> Malice. Trisyllabic.

<sup>15.</sup> Bilder. Dr. Ascher wrote under the name "Theodosius."

<sup>23.</sup> In fullte, etc. Dr. Ascher had philosophized himself into such abstraction that Heine could feel no real human emotion at his loss.

fühlte nicht viel mehr babei, als wenn er gesagt hätte: "Der Herr Doktor ist ausgezogen."

Doch zurück nach Goslar. "Das höchste Prinzip ist die Bernunft!" fagte ich beschwichtigend zu mir felbst, als ich 5 ins Bett ftieg. Indeffen, es half nicht. Ich hatte eben in Varnhagen von Enses "Deutsche Erzählungen," die ich pon Klausthal mitgenommen hatte, jene entsetliche Geschichte gelesen, wie der Sohn, den sein eigener Bater ermorden wollte, in der Racht von dem Geiste seiner toten 10 Mutter gewarnt wird. Die wunderbare Darstellung die= fer Geschichte bemirkte, daß mich mahrend des Lesens ein inneres Grauen burchfroftelte. Auch erregen Gespenftererzählungen ein noch schauerlicheres Gefühl, wenn man sie auf der Reise lieft, und zumal des Nachts, in einer Stadt, 15 in einem Hause, in einem Zimmer, wo man noch nie gemesen. Wie viel Gräftliches mag sich schon zugetragen haben auf diesem Flecke, wo du eben liegst? so benkt man unwillfürlich. Überdies schien der Mond so zweideutig ins Zimmer herein, an der Wand bewegten sich allerlei

- 6. Carnhagen von Ense. One of Heine's Berlin friends. Fantastic tales, such as the *Deutsche Erzählungen* here mentioned and the weird stories of Hoffmann, were in vogue with the Romantic School of that time.
- 14. bes Nachts. The masculine form for the adverbial genitive of the word Nacht, otherwise always feminine (bie Nacht), is a curiosity of the language; its use extends back to the Old High German period and was probably brought about by analogy with the genitive case of the masculine word Tag, with which it was often joined in phrases.

unberufene Schatten, und als ich mich im Bett aufrichtete, um hinzusehen, erblickte ich —

Es gibt nichts Unbeimlicheres, als wenn man bei Mond= schein das eigene Gesicht zufällig im Spiegel sieht. In 5 demfelben Augenblicke schlug eine schwerfällige, gahnende Glode, und zwar so lang und langsam, daß ich nach dem amölften Glodenschlage sicher glaubte, es feien unterdeffen polle awölf Stunden verfloffen, und es mufte wieder von vorn anfangen, awölf zu schlagen. Zwischen dem vor-10 letzten und letzten Glockenschlage schlug noch eine andere Uhr, sehr rasch, fast keifend gell, und vielleicht ärgerlich über die Langsamkeit ihrer Frau Gevatterin. Als beide eiserne Rungen schwiegen, und tiefe Totenstille im ganzen Hause herrschte, war es mir plötzlich, als hörte ich auf dem 15 Korridor vor meinem Zimmer etwas schlottern und schlap= ven, wie der unsichere Gang eines alten Mannes. Endlich öffnete sich meine Tür, und langsam trat herein der verstorbene Doktor Saul Ascher. Ein kaltes Rieber rieselte mir durch Mark und Bein, ich zitterte wie Espenlaub, und 20 kaum magte ich das Gespenst anzusehen. Er sah aus wie fonst, derselbe transcendentalgraue Leibrod, dieselben abstraften Beine, und dasselbe mathematische Gesicht; nur war dieses etwas gelblicher als sonst, auch der Mund, der

- 15. shiftern und schappen. Excellent examples of words formed in imitation of the sounds they represent. An imitation in English might be rendered by "tottering and slapping (along)."
- 19. Mark und Bein. An idiomatic combination, chiefly in the phrase Es geht mir durch Mark und Bein, often used of a shrill penetrating sound. We might say "to the marrow."

fonst zwei Winkel von 221 Grad bilbete, mar zusam= mengekniffen, und die Augenkreise hatten einen größeren Radius. Schwankend und wie sonst sich auf sein spani= sches Röhrchen stützend, näherte er sich mir, und in seinem 5 gewöhnlichen mundfaulen Dialekte sprach er freundlich: "Rürchten Sie sich nicht und glauben Sie nicht, daß ich ein Gespenst sei. Es ift Täuschung Ihrer Phantasie, wenn Sie mich als Gespenst zu sehen glauben. Was ift ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition. 10 zieren Sie mir die Bedingungen der Möglichkeit eines Gespenstes. In welchem vernünftigen Zusammenhang stände eine solche Erscheinung mit der Vernunft? Die Vernunft, ich sage die Vernunft." — Und nun schritt das Gespenst zu einer Analyse der Vernunft, citierte Rants 15 "Pritit der reinen Bernunft," zweiter Teil, erster Abschnitt. zweites Buch, drittes Hauptstück, die Unterscheidung von Bhanomena und Noumena, konstruierte alsdann den pro-

- 3. spanisches Röhrchen. See Röhrchen.
- 6. Fittediten Sie, etc. There is something irresistibly ridiculous in the picture of the philosophic Doctor's ghost arguing against its own existence.
- 14. Rants. Kant, whose ardent disciple Dr. Ascher was, is best known through his Critique of Pure Reason here mentioned.
- 17. Phinomena und Noumena. Derivatives from the Greek. In Kantian philosophy phenomena represent that conception of things which we have from our understanding through the senses. Noumena represent the actual thing in its own nature, to be understood, if at all, directly by the mind without intervention of the senses. Thus the noumenon, the actual nature, lies at the base of, and causes the phenomenon,

blematischen Gespensterglauben, setzte einen Spllogismus auf den andern, und schloß mit dem logischen Beweise, daß es durchaus keine Gespenster gibt. Mir unterdessen lief der kalte Schweiß über den Rücken, meine Zähne klapperten wie Kastagnetten, aus Seelenangst nickte ich unbedingte Zustimmung bei jedem Sat, womit der spukende Doktor die Absurdität aller Gespensterfurcht bewies, und derselbe demonstrierte so eifrig, daß er einmal in der Zerstreuung, statt seiner goldnen Uhr, eine Handvoll Würmer aus der Uhrtasche zog, und, seinen Irrtum bemerkend, mit possiers lich ängsklicher Hastigkeit wieder einsteckte. "Die Vernunft ist das höchste —" da schlug die Glode eins, und das Geskenst verschwand.

Von Goslar ging ich ben andern Morgen weiter, halb 15 auf Geratewohl, halb in der Absicht, den Bruder des Klausthaler Bergmanns aufzusuchen. Wieder schönes, liebes Sonntagswetter. Ich bestieg Hügel und Berge, betrachtete, wie die Sonne den Nebel zu verscheuchen suchte, wanderte freudig durch die schauernden Wälder, um mein

the nature as we perceive it. The argument of Dr. Ascher seems to be that ghosts are merely phenomena, wrongly interpreted by the senses from noumena of entirely different nature. — construience, i.e. on the basis of the above-mentioned distinction between Bhanomena and Roumena.

- 6. sputenbe. Unfortunately the English language has no verb "to spook." "To haunt" does not carry the same shade of meaning, and we would best translate with the adjective "ghostly."
- 9. Uhr. The Doctor had a habit of looking at his watch. See p. 79, ll. 13-14.

träumendes Saupt klingelten die Glockenblumchen von Goslar. In ihren weifen Nachtmanteln ftanden bie Berge, die Tannen rüttelten fich ben Schlaf aus ben Bliebern, der frische Morgenwind frisierte ihnen die herabhän-5 genden, grünen Saare, die Böglein hielten Betftunde, bas Wiesenthal blitte wie eine diamantenbesäete Goldbecke. und der Hirt schritt darüber bin mit seiner läutenden Berde. Ich mochte mich wohl eigentlich verirrt haben. Man schlägt immer Seitenwege und Fußsteige ein, und 10 glaubt badurch näher zum Ziele zu gelangen. Wie im Leben überhaupt, geht's uns auch auf dem Harze. es gibt immer gute Seelen, die uns wieder auf den rechten Weg bringen; sie tun es gern, und finden noch obendrein ein besonderes Bergnügen daran, wenn sie uns mit selbst= 15 gefälliger Miene und wohlwollend lauter Stimme bedeuten, welche große Umwege wir gemacht, in welche Abgründe und Sumpfe wir verfinken konnten, und welch ein Glud es sei, daß wir so wegfundige Leute, wie sie sind, noch zeitig angetroffen. Einen solchen Berichtiger fand ich un=

1. ble Glodenblumden. The flowers which he had stolen from the young girl's window the night before. See p. 75, l. 9.

19. unweit ber Harzburg. This mention lends probability to the supposition that Heine passed through the village of Harzburg.

<sup>8. 36...</sup> haben. Heine's course from Goslar to the Brocken is not clearly defined, possibly because he went "half as chance led him," and because he lost his way, as he hints in this sentence. The usual route would be by way of Harzburg, thus avoiding by a detour the mountains which lie in the direct path from Goslar to the Brocken.

weit der Harzburg. Es war ein wohlgenährter Bürger von Goslar, ein glänzend wampiges, dummkluges Gesicht: er fah aus, als habe er die Biehseuche erfunden. gingen eine Strede zusammen, und er erzählte mir allerlei 5 Sputgeschichten, die hubsch flingen konnten, wenn fie nicht alle darauf hinaus liefen, daß es doch kein wirklicher Spuk gemefen, fondern daß die weiße Geftalt ein Wilddieb mar. und das Geräusch auf dem Boden von der Hauskate her= rührte. Nur wenn der Mensch frank ift, fette er hinzu, 10 glaubt er Gespenster zu seben; mas aber seine Wenigkeit anbelange, so sei er selten frank, nur zuweilen leide er an Hautübeln, und dann kuriere er sich jedesmal mit nüchternem Speichel. Er machte mich auch aufmerkfam auf die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit in der Natur. 15 Bäume sind grün, weil grün aut für die Augen ist. 3ch gab ihm recht, und fügte hinzu, daß Gott das Rind= vieh erschaffen, weil Fleischsuppen den Menschen stärken. daß er die Cfel erschaffen, damit fie den Menschen zu Bergleichungen dienen können, und daß er den Menschen 20 selbst erschaffen, damit er Fleischsuppen essen und kein Efel fein foll. Mein Bealeiter war entzückt, einen Gleichgestimmten gefunden zu haben, sein Antlitz erglänzte noch freudiger, und bei dem Abschiede war er gerührt.

16. fligte hingu, etc. This naive raillery reminds us of the story of the decree of the university faculty in regard to cutting off dogs' tails, which Heine told the young commercial traveler in Klausthal. See p. 53, l. 2 ff. The fun is intensified here by the pleased acceptance of the joke as real earnest on the part of the guide.

So lange er neben mir ging, war gleichsam die ganze Natur entzaubert; sobald er aber fort war, singen die Bäume wieder an zu sprechen, und die Sonnenstrahlen erklangen, und die Wiesenblümchen tanzten, und der blaue 5 Himmel umarmte die grüne Erde. Ja, ich weiß es besser: Gott hat den Menschen erschaffen, damit er die Herrlichseit der Welt bewundere. Jeder Autor, und sei er noch so groß, wünscht, daß sein Werk gelobt werde. Und in der Bibel, den Memoiren Gottes, steht ausdrückstoch, daß er die Menschen erschaffen zu seinem Ruhm und Preis.

Nach einem langen Hin- und Herwandern gelangte ich nach der Wohnung des Bruders meines Klausthaler Freundes, übernachtete allbort, und erlebte folgendes 15 schnie Gedicht:

T

Auf dem Berge steht die Hütte, Wo der alte Bergmann wohnt; Dorten rauscht die grüne Tanne, Und erglänzt der goldne Mond.

3. bie Sonnenstrahlen ertlangen. This bold use of words loses none of its strength if translated literally.

16. Although the purpose and meaning of the following poems are quite apparent from their contents, yet a few added words of explanation may not be amiss. We shall take them up one by one.

In the first poem we must imagine Heine safely arrived at the home of the brother of the Klausthal miner. He has been received with that ready country hospitality which 5

10

15

In der Hütte steht ein Lehnstuhl, Reich geschnitzt und wunderlich, Der darauf sitzt, der ist glücklich, Und der Glückliche bin Ich!

Auf dem Schemel sitt die Kleine, Stützt den Arm auf meinen Schoß; Auglein wie zwei blaue Sterne, Mündlein wie die Purpurros.

Und die lieben, blauen Sterne Schaun mich an so himmelgroß, Und sie legt den Lilienfinger Schalkhaft auf die Purpurros.

Nein, es sieht uns nicht die Mutter, Denn sie spinnt mit großem Fleiß, Und der Vater spielt die Zither, Und er singt die alte Weis'.

pleased even his exclusive soul. These people, even though they are his intellectual inferiors, are by no means to be classed with his guide of the afternoon. They make no pretence of being more than they are — they do not attempt to instruct him, — and, what pleases him most, they doubtless have a great respect for this strange young student who has seen so much of the world. The seventh, eighth and ninth stanzas which we find in quotation marks are, of course, the words of the little daughter of the house, the last stanza is the old melody heard in the sounds of the pines, the zither and the spinning wheel.

The second poem shows us the same scene a little later.

Und die Kleine flüstert leise, Leise, mit gedämpftem Laut; Manches wichtige Geheimnis Hat sie mir schon anvertraut.

5

10

15

"Aber seit die Muhme tot ist, Können wir ja nicht mehr gehn Nach dem Schützenhof zu Goslar, Und dort ist es gar zu schön.

"Her bagegen ift es einsam Auf der kalten Bergeshöh", Und des Winters sind wir gänzlich Wie vergraben in dem Schnee.

"Und ich bin ein banges Mädchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Bor den bösen Bergesgeistern, Die des Nachts geschäftig sind."

The father and mother have gone to bed, but the poet and the little girl find so many things in common that the time passes unnoticed. Heine uses this poem to portray the formal steps in his religious belief. Born in the Jewish religion, he believed in God the Father from early childhood. Later he represents himself as coming to believe in the Son and the Holy Spirit. Heine's actual religious beliefs have always been a matter of some doubt. Certain it is that his "adoption" of the Christian faith took place only from the sordid motive of becoming eligible to state office. In this, however, he only followed the example of many of his fellow

Plötzlich schweigt die liebe Aleine, Wie vom eignen Wort erschreckt, Und sie hat mit beiden Händchen Ihre Augelein bedeckt.

Lauter rauscht die Tanne draußen, Und das Spinnrad schnarrt und brummt Und die Zither klingt dazwischen, Und die alte Weise summt:

"Fürcht' dich nicht, du liebes Kindchen, Bor der bösen Geister Macht; Tag und Nacht, du liebes Kindchen, Halten Englein bei dir Wacht!"

## II

Tannenbaum mit grünen Fingern Pocht ans niedre Fensterlein, Und der Mond, der gelbe Lauscher, Wirft sein süßes Licht herein.

Jews. We must not, however, condemn too thoughtlessly the sentiments of this poem as mere make-believe. Heine, with all his cynicism, had a deep vein of sincerity and reverence. Because his faith would not consent to be confined in the exact lines of either Christianity or Judaism, he is often looked upon as a non-believer in Divinity, and this poem as the rankest hypocrisy. Let us rather regard it as an effort to coin his faith in the Divinity as conceived by

10

15

5

Bater, Mutter schnarchen leise In dem nahen Schlafgemach, Doch wir beide, selig schwatzend, Halten uns einander wach.

5

10

15

"Daß du gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir schwer, Jenes Zucken deiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

"Jenes böse, kalte Zuden, Das erschreckt mich jedesmal, Doch die dunkle Angst beschwichtigt Deiner Augen frommer Strahl.

"Auch bezweifl' ich, daß du glaubest Was so rechter Glaube heißt, Glaubst wohl nicht an Gott den Bater, An den Sohn und heil'gen Geist?"

himself (under the general idea of human progress) into forms which the little girl, with her simple belief, could understand.

The third and last of the poems shows us the two, poet and little girl, at a still later hour. The lamp is beginning to fail, and the shadows of the night and the mountains creep into the room. The air is full of the mysterious shades and shapes which people the Harz at night. The little girl feels the influence and tells some of the stories which her departed aunt had told her. The poet is carried away by the mystery and strangeness of the scene, and his fancy bears him on to the weaving of a fantastic sequel to the little girl's last fairy story.

5

10

15

20

Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, Als ich saß auf Mutters Schoß, Glaubte ich an Gott den Vater, Der da waltet gut und groß;

Der die schöne Erd' erschaffen, Und die schönen Menschen drauf, Der den Sonnen, Monden, Sternen Borgezeichnet ihren Lauf.

Als ich größer wurde, Kindchen, Noch viel mehr begriff ich schon, Und begriff, und ward vernünftig, Und ich glaub' auch an den Sohn;

An den lieben Sohn, der liebend Uns die Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebräuchlich, Bon dem Volk gekreuzigt ward.

Jeto, ba ich ausgewachsen, Biel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen, Glaub' ich an ben heil'gen Geift.

Dieser tat die größten Wunder, Und viel größere tut er noch; Er zerbrach die Zwingherrnburgen, Und zerbrach des Knechtes Joch. Alte Todeswunden heilt er, Und erneut das alte Recht: Alle Menschen, gleichgeboren, Sind ein abliges Geschlecht.

5

10

15

:->

٠,

Er verscheucht die bösen Nebel Und das dunkle Hirngespinst, Das uns Lieb' und Lust verleidet, Tag und Nacht uns angegrinst.

Taufend Ritter, wohlgewappnet, Hat der heil'ge Geist erwählt Seinen Willen zu erfüllen, Und er hat sie mutbeseelt.

Ihre teuern Schwerter blitzen, Ihre guten Banner wehn! Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, Solche stolze Ritter sehn?

Nun, so schau mich an, mein Kindchen, Kusse mich und schaue dreist; Denn ich selber bin ein solcher Ritter von dem heil'gen Geist.

6. Sirngespinst. "Phantom of the imagination," i.e. superstition.

16. stolge. The weak adj. ending en is now more common after soldie.

JE P

5

10

15

20

## III

Still verstedt der Mond sich draußen Hinterm grünen Tannenbaum, Und im Zimmer unfre Lampe Flackert matt und leuchtet kaum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in hellerm Licht, Und es glüht die Purpurrose, Und das liebe Mädchen spricht:

"Kleines Bölkchen, Wichtelmännchen Stehlen unser Brot und Speck, Abends ist es noch im Kasten, Und des Morgens ist es weg.

"Kleines Völkchen, unfre Sahne Nascht es von der Milch, und läßt Unbedeckt die Schüssel stehen, Und die Katze säuft den Rest.

"Und die Kat;' ift eine Here, Denn sie schleicht, bei Racht und Sturm Drüben nach dem Geisterberge, Nach dem altverfallnen Turm.

20. Turm. The miner's house must have been located somewhere near the Harzburg, a ruin situated on the Grosser Burgberg. See p. 85, l, 19 ff.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Boller Lust und Waffenglanz; Blanke Ritter, Fraun und Knappen Schwangen sich im Fackeltanz.

"Da verwünschte Schloß und Leute Eine bose Zauberin, Nur die Trümmer blieben stehen, Und die Eulen nisten drin.

"Doch die sel'ge Muhme sagte: Wenn man spricht das rechte Wort Nächtlich zu der rechten Stunde, Drüben an dem rechten Ort:

10

10

15

"So verwandeln sich die Trümmer Wieder in ein helles Schloß, Und es tanzen wieder lustig Ritter, Fraun und Anappentroß;

"Und wer jenes Wort gesprochen, Dem gehören Schloß und Leut', Pauken und Trompeten huld'gen Seiner jungen Herrlichkeit."

Also blüben Märchenbilder Aus bes Mundes Röselein, Und die Augen gießen drüber Ihren blauen Sternenschein. 5

10

15

20

Ihre goldnen Haare wickelt Mir die Kleine um die Händ', Gibt den Fingern hübsche Namen, Lacht und küßt, und schweigt am End'.

Und im stillen Zimmer alles Blickt mich an so wohlvertraut; Tisch und Schrank, mir ist als hätt' ich Sie schon früher mal geschaut.

Freundlich ernsthaft schwatzt die Wanduhr Und die Zither, hörbar kaum, Fängt von selber an zu klingen, Und ich sitze wie im Traum.

Jeto ist die rechte Stunde, Und es ist der rechte Ort; Staunen würdest du, mein Kindchen, Spräch' ich aus das rechte Wort.

Sprech' ich jenes Wort, so bämmert Und erbebt die Mitternacht, Bach und Tannen brausen lauter, Und der alte Berg erwacht.

Zitherklang und Zwergenlieder Tönen aus des Berges Spalt, Und es sprießt, wie'n toller Frühling Draus hervor ein Blumenwald. Blumen, fühne Wunderblumen, Blätter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und haftig regfam, Wie gedrängt von Leidenschaft.

Rosen, wild wie rote Flammen, Sprithn aus dem Gewihl hervor; Lilien, wie kristallne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

5

10

15

,

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schaun herab mit Sehnsuchtsglut; In der Lilien Riesenkelche Strömet ihre Strahlenflut.

Doch wir selber, süßes Kindchen, Sind verwandelt noch viel mehr; Facelglanz und Gold und Seide Schimmern lustig um uns her.

Du, du wurdest zur Prinzessin, Diese Hütte ward zum Schloß, Und da jubeln und da tanzen Ritter, Fraun und Knappentroß.

Aber ich, ich hab' erworben, Dich und alles, Schloß und Leut': Paufen und Trompeten huld'gen Meiner jungen Herrlichkeit!

Die Sonne ging auf. Die Nebel floben, wie Gespenster beim dritten Sahnenschrei. Ich stieg wieder bergauf und bergab, und vor mir ichwebte die ichone Sonne, immer neue Schönheiten beleuchtend. Der Geift des Gebirges 5 begunftigte mich gang offenbar; er mußte wohl, daß so ein Dichtermensch viel Subiches wiedererzählen fann, und er ließ mich diesen Morgen seinen Barg seben, wie ihn gewiß nicht jeder sah. Aber auch mich sah der Harz, wie mich nur wenige gesehen, in meinen Augenwimpern flimmerten 10 eben fo toftbare Berlen, wie in den Grafern des Tals. Morgentau der Liebe feuchtete meine Wangen, die rauschenden Tannen verstanden mich, ihre Zweige taten sich poneinander, beweaten sich herauf und herab, aleich ftum= men Menschen, die mit den Sanden ihre Freude bezeigen, 15 und in der Ferne flang's wunderbar geheimnisvoll, wie Glodengeläute einer verlornen Waldfirche. Man faat. bas seien die Herdenglöcken, die im Barg so lieblich, flar und rein geftimmt find.

Nach dem Stande der Sonne war es Mittag, als ich 20 auf eine folche Herde stieß, und der Hirt, ein freundlich blonder junger Mensch, sagte mir, der große Berg, an dessen Fuß ich stände, sei der alte, weltberühmte Brocken.

22. ber . . . Broden. The highest point in the Harz range, in fact in northern Germany. Old tradition has it that here the witches, devils and all uncanny creatures meet for a great revelry on the night between April 30 and May 1. This night is called Balpurgisnacht, and the tradition seems to go back to the old heathen spring festivals, the heathen divinities being transformed into devils by the belief of the early Christians. Goethe selected the Walpurgis Night on

Viele Stunden ringsum liegt kein Haus, und ich war froh genug, daß mich der junge Mensch einlud, mit ihm zu essen. Wir setzten uns nieder zu einem dejeuner cknatoire, das aus Käse und Brot bestand; die Schäschen 5 erhaschten die Krumen, die lieden blanken Kühlein sprangen um uns herum, und klingelten schelmisch mit ihren Glöcken, und lachten uns an mit ihren großen, vergnügsten Augen. Wir taselten recht königlich; überhaupt schien mir mein Wirt ein echter König, und weil er dis jetzt der 10 einzige König ist, der mir Brot gegeben hat, so will ich ihn auch königlich besingen.

König ist der Hirtenknabe, Grüner Hügel ist sein Thron, Über seinem Haupt die Sonne Ist die schwere, goldne Kron'.

> 15

Ihm zu Füßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rotbekreuzt! Ravaliere sind die Rälber, Und sie wandeln stolz gespreizt.

the Brocken for the place of one of the scenes in Faust, a fact which has greatly added to the popularity of the mountain. Its summit may now be reached during the summer months by a mountain railway, starting from Wernigerode. In winter the ascent, necessarily on foot, is sometimes difficult on account of the snow which often reaches a depth of many feet.

17. rothefrengt. This has the double meaning of "marked" (i.e. to distinguish between the flocks) and "decorated," as with an order.

5

10

15

20

Hoffchauspieler find die Böcklein; Und die Bögel und die Ruh', Mit den Flöten, mit den Glöcklein, Sind die Kammermusici.

Und das klingt und fingt so lieblich, Und so lieblich rauschen drein Wasserfall und Tannenbäume, Und der König schlummert ein.

Unterbessen muß regieren Der Minister, jener Hund, Dessen knurriges Gebelle Wiederhallet in der Rund'.

Schläfrig lallt der junge König: "Das Regieren ift so schwer, Ach, ich wollt', daß ich zu Hause Schon bei meiner Kön'gin war'!

"In den Armen meiner Kön'gin Ruht mein Königshaupt so weich, Und in ihren lieben Augen Liegt mein unermeßlich Reich!"

Wir nahmen freundschaftlich Abschied, und fröhlich stieg ich den Berg hinauf. Bald empfing mich eine Walbung himmelhoher Tannen, für die ich in jeder Hinsicht Respekt

ţ

habe. Diesen Bäumen ist nämlich das Wachsen nicht so gang leicht gemacht worden, und sie haben es sich in ber Jugend sauer werden lassen. Der Berg ift bier mit vielen großen Granitbloden iberfaet, und bie meiften 5 Bäume mußten mit ihren Wurzeln diese Steine umran=« fen oder fprengen, und mühfam den Boden fuchen, moraus fie Nahrung schöpfen können. Sier und da liegen die Steine, gleichsam ein Tor bildend, übereinander, und oben darauf stehen die Bäume, die nadten Wurzeln über 10 jene Steinpforte hinziehend, und erft am Fuße derfelben ben Boden erfassend, so daß sie in der freien Luft zu mach= sen scheinen. Und doch haben sie sich zu jener gewaltigen Sobe emporgefchwungen, und, mit ben umflammerten Steinen wie zusammengewachsen, fteben fie fester als ihre 15 bequemen Kollegen im zahmen Forstboden des flachen Landes. So stehen auch im Leben jene großen Männer. die durch das Überwinden früher Hemmungen und Hindernisse sich erst recht gestärkt und befestigt haben. Auf den Zweigen der Tannen kletterten Eichhörnchen und unter 20 benfelben spazierten die gelben Hirsche. Wenn ich solch ein liebes, edles Tier sehe, so kann ich nicht begreifen, wie gebildete Leute Vergnügen baran finden, es zu hetzen und zu töten. Solch ein Tier war barmherziger als die Men-

L.

<sup>2.</sup> fie haben . . . laffen. See fauer.

<sup>18.</sup> erst recht. See erst.

<sup>20.</sup> Sirjoe. Stags are still abundant in the Harz, being protected by stringent game laws. In winter they are fed at central stations. One of these, Molkenhaus, near Harzburg, Heine probably passed.

. Yhil

schen, und säugte den schmachtenden Schmerzenreich ber beiligen Genoveva.

Allerliehst schossen die goldenen Sonnenlichter durch das bichte Tannengrün. Eine natürliche Treppe bildeten die Bäumwürzeln. Überall schwellende Moosbänke; denn die Steine sind sußhoch von den schönsten Moosarten, wie mit hellgrünen Sammetpolstern, bewachsen. Liebliche Kühle und träumerisches Quellengemurmel. Hier und da sieht man, wie das Passer unter den Steinen silberhell hin= 10 rieselt und die nacken Baumwurzeln und Fasern bespült. Wenn man sich nach diesem Treiben hinabbeugt, so beslauscht man gleichsam die geheime Bildungsgeschichte der Pflanzen und das ruhige Herzklopsen des Berges. An manchen Orten sprudelt das Wasser aus den Steinen und 15 Wurzeln stärker hervor und bildet kleine Kaskaden. Da läßt sich gut sitzen. Es murmelt und rauscht so wunders dar, die Vögel singen abgebrochene Sehnsuchtslaute, die

- 1. Stugte ... Genoveva, being falsely accused by her husband of faithlessness, was forced to wander away from home and live for many years in a cave. Here her son Schmerzenreich (Rich in Sorrow) was born and the milk for his sustenance was furnished by a hind. Later, the husband, realizing his injustice, took his wife again into his home and recognized his son. This story of St. Genoveva has been well known in Germany since the Middle Ages.
- 13. Gerationfen. Heine adds great charm to his descriptions of natural objects by refusing to consider them as inanimate. Throughout the Harzreise, the Brocken is a living sentient being. In the same way, at the end of the sketch, he invests the different rivers of the Harz with the personalities of charming maidens.

Bäume flüstern wie mit tausend Mädchenzungen, wie mit tausend Mädchenzugen schauen uns an die seltsamen Bergsblumen, sie strecken nach uns aus die wundersam breiten, drollig gezackten Blätter, spielend flimmern hin und her die lustigen Sonnenstrahlen, die sinnigen Kräutlein erzählen sich grüne Märchen, es ist alles wie verzaubert, es wird immer heimlicher und heimlicher, ein uralter Traum wird lebendig, die Gesiebte erscheint — ach, daß sie so schnell wieder verschwindet!

- Je höher man den Berg hinaussteigt, desto kürzer, zwerghafter werden die Tannen, sie scheinen immer mehr und mehr zusammenzuschrumpsen, dis nur Heidelbeers und Rotbeersträuche und Bergkräuter übrig bleiben. Da wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen 15 Gruppen der Granitblöcke werden hier erst recht sichtbar; diese sind oft von erstaunlicher Größe. Das mögen wohl die Spielbälle sein, die sich die bösen Geister einander zuswersen in der Walpurgisnacht, wenn hier die Heren auf
  - 12. Seibeibeer: unb Rotbeersträuche. Huckleberries, or blueberries, grow in great profusion on the heights of the Harz, as well as in the Black Forest and other mountainous districts. In picking them the peasant women often use a broad-toothed comb and literally "comb" the low, dense bushes.
  - 15. etft redit. This expression, which is always difficult to translate, has in this sentence the value: "Not until now (etft) were the groups really (redit) to be seen." Compare the value of the same two words on p. 101, l. 18.
  - 18. Balpurgisnacht. Named from an eighth-century saint whose birthday happened to fall on the same date as the heathen spring festival. See note, p. 98, l. 22. Such min-

Besenstielen und Mistgabeln einhergeritten kommen, und die abenteuerlich verruchte Lust beginnt, wie die glaubhafte Amme es erzählt, und wie es zu schauen ist auf den hübsschen Faustbildern des Meister Retzsch. Ja, ein junger Dichter, der auf einer Reise von Berlin nach Göttingen in der ersten Maihacht am Brocken vorbeileitt, bemerkte sogar, wie einige belletristische Damen auf einer Bergecke ihre ästhetische Teegesellschaft hielten, sich gemütlich die "Abendzeitung" vorlasen, ihre poetischen Ziegenböcken, die meckernd den Teetisch umhüpsten, als Universalgenies priesen, und über alle Erscheinungen in der deutschen Literatur ihr Endurteil fällten; doch als sie auch auf den "Ratcliff" gling of heathen and Christian affairs was characteristic of the time of conversion to Christianity.

4. Faustbilbern . . . Ress. As has been previously stated, one of the scenes in Goethe's Faust is laid on the Brocken during Walpurgis Night. This, as well as the rest of Faust, has been excellently illustrated by Professor Moritz Retzsch of Dresden.

9. Abendzeitung. A paper of rather inferior literary merit which was published in Dresden during Heine's stay in Berlin.—ihre...priefen. Literally, "Praised their poetic billy-goats as universal geniuses." This picture might be interpreted as follows: the literary ladies were the critics of the Abendzeitung, or possibly its readers, while the billy-goats were the accepted foremost writers of the day, possibly called Biegenbödchen on account of the unclean moral tone of their articles. See Strodtmann, Heines Leben und Werke, vol. I, p. 134. Being so deeply interested in these universal geniuses, the public and the critics had no ear for a new writer like Heine.

12. Ratcliff . . . Almanfor. Two dramas of Heine's production. Unlike the rest of his work, they met with no approval and were a distinct failure.

und "Almansor" gerieten, und dem Verfasser alle Frommigkeit und Christlichkeit absprachen, da sträubte sich das Haar des jungen Mannes, Entsetzen ergriff ihn, — ich gab bem Pferde die Sporen und jagte vorüber.

- 5 In der Tat, wenn man die obere Hälfte des Brockens besteigt, kann man sich nicht erwehren, an die ergötzlichen Blocksberggeschichten zu denken, und besonders an die große mystische deutsche Nationaltragödie vom Doktor Faust. Mir war immer, als ob der Pferdesuß neben mir hinaussie klettere, und jemand humoristisch Atem schöpfe. Und ich glaube, auch Mephisto muß mit Mühe Atem holen, wenn er seinen Lieblingsberg ersteigt; es ist ein äußerst ersschöpfender Weg, und ich war froh, als ich endlich das langersehnte Brockenhaus zu Gesicht bekam.
  - Dieses Haus, das, wie durch vielsache Abbildungen bekannt ist, bloß aus einem Parterre besteht, und auf der
    - 7. bie ... National tragebie. The story of Dr. Faust was elevated to the position of "great mystic national tragedy" by the work of Goethe. Before Goethe's work, Faust was merely a charlatan and a quack, who served to thrill the ignorant in popular story and on the mimic stage of the puppet-theater. The first well-known written account of the life of Dr. Faust was the celebrated Faust-Buch of Johann Spies, printed at Frankfort in 1587. A somewhat carlier manuscript for a Faust book exists, however, in Wolfenbüttel.
    - 9. ber Pferbefuß. The (freely) "cloven hoof" was, of course, that of the devil, called in Goethe's Faust Mephistopheles.
    - 16. Parterre. The present Brocken house has two stories and an attic. Otherwise Heine's description of thick walls, etc., fits as well now as then.

Spite des Berges liegt, wurde erst 1800 vom Grafen Stolberg-Wernigerode erbaut, für dessen Rechnung es auch als Wirtshaus verwaltet wird. Die Mauern sind erstaunlich dick, wegen des Windes und der Kälte im Winter; 5 das Dach ist niedrig, in der Mitte desselben steht eine turmsartige Warte, und bei dem Hause liegen noch zwei kleine Nebengebäude, wovon das eine in frühern Zeiten den Brockenbesuchern zum Obdach diente.

Der Eintritt in das Brockenhaus erregte bei mir eine etwas ungewöhnliche, märchenhafte Empfindung. Man ist nach einem langen, einsamen Umhersteigen durch Tannen und Rlippen plötzlich in ein Wolkenhaus versetzt; Städte, Berge und Wälder blieben unten liegen, und oben sindet man eine wunderlich zusammengesetzte, fremde Gests sellschaft, von welcher man, wie es an dergleichen Orten natürlich ist, fast wie ein erwarteter Genosse, halb neugierig und halb gleichgültig, empfangen wird. Ich sand das Haus voller Gäste, und, wie es einem klugen Manne geziemt, dachte ich schon an die Nacht, an die Unbehag-

- 2. Stolberg-Mernigerode. The head of the old family of Stolberg-Wernigerode now bears the title of Fürst. He owns much land about Wernigerode in the Harz, including the Brocken.
- 5. eine ... Warte. The watch-tower is no longer on the house, but is a massive stone tower directly in front of the building.
- 14. Gefellschaft. Even in Heine's time the Brocken was the resort of strangers from all lands. Since the building of a railway to the summit it has taken its rank as a cosmopolitan meeting place with the Rigi in Switzerland.

lichkeit eines Strohlagers; mit hinsterbender Stimme verlangte ich gleich Tee, und der Herr Brockenwirt war vernünftig genug, einzusehen, daß ich kranker Mensch für die Nacht ein ordentliches Bett haben müsse. Dieses verschafte er mir in einem engen Zimmerchen, wo schon ein junger Kausmann sich etabliert hatte.

In der Wirtsstube fand ich lauter Leben und Bewegung. Studenten von verschiedenen Universitäten. Die einen sind kurz vorher angekommen und restaurieren sich, andere bereiten sich zum Abmarsch, schnüren ihre Ranzen, schreiben ihre Ramen ins Gedächtnisduch, erhalten Brockensträuße von den Hausmädchen; da wird in die Wangen geknissen, gesungen, gesprungen, gejohlt, man fragt, man antwortet, gut Wetter, Fußweg, Prosit, Adieu. Einige von der Schönen Aussicht einen doppelten Genuß, da ein Betrunkener alles doppelt sieht.

Nachdem ich mich ziemlich refreiert, bestieg ich die Turmwarte, und sand daselbst einen kleinen Herrn mit zwei Damen, einer jungen und einer ältlichen. Die junge Dame war sehr schön. Eine herrliche Gestalt, auf dem lockigen Haupte ein helmartiger, schwarzer Atlashut, mit dessen weißen Federn die Winde spielten, die schlanken Glieder von einem schwarzseidenen Mantel umschlossen, und das freie, große Auge, ruhig hinabschauend in die freie, große Welt.

Alls ich noch ein Knabe war, bachte ich an nichts als an Zauber= und Wundergeschichten, und jede schöne Dame, die Straußsedern auf dem Kopfe trug, hielt ich für eine Elsen=

königin, und bemerkte ich gar, daß die Schleppe ihres Rleides naf mar, so hielt ich fie für eine Wassernire. Hätte ich mit jenen Anabenaugen die erwähnte junge Schöne in ermähnter Stellung auf bem Broden gefeben, fo 5 wurde ich sicher gedacht haben: Das ist die Fee des Berges. und sie hat eben den Zauber ausgesprochen, wodurch dort unten alles so munderbar erscheint. Ja, in hohem Grade wunderbar erscheint uns alles beim ersten Sinabschauen vom Broden, alle Seiten unseres Beistes empfangen neue 10 Eindrücke, und diefe, meistens verschiedenartig, fogar sich widersprechend, verbinden sich in unserer Seele zu einem großen, noch unentworrenen, unverstandenen Gefühl. Gelingt es uns, diefes Gefühl in feinem Begriff zu erfaffen. fo erkennen wir den Charafter des Berges. Diefer Charaf= 15 ter ist ganz deutsch, sowohl in Sinsicht seiner Fehler, als auch seiner Borgüge. Der Broden ist ein Deutscher. Mit beutscher Gründlichkeit zeigt er uns flar und beutlich, wie ein Riesenpanorama, die vielen hundert Städte. Städt= chen und Dörfer, die meiftens nördlich liegen, und rings-20 um alle Berge, Wälber, Flüsse, Flächen, unendlich weit. Aber eben baburch erscheint alles wie eine scharfgezeichnete, rein illuminierte Spezialfarte, nirgends wird das Auge burch eigentlich schöne Landschaften erfreut; wie es benn immer geschieht, daß wir deutschen Rompilatoren wegen 25 der ehrlichen Genauigkeit, womit wir alles und alles hin= geben wollen, nie baran benten fonnen, bas einzelne auf eine schöne Weise zu geben. Der Berg hat auch so etwas Deutschruhiges, Verständiges, Tolerantes; eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn

ŧ

folch ein Berg seine Riesenaugen öffnet, mag er wohl noch etwas mehr sehen, als wir Zwerge, die wir mit unsern blöden Auglein auf ihm herumklettern. Biele wollen zwar behaupten, der Brocken sei sehr philiströse, und Clausdius sang: "Der Blocksberg ist der lange Herr Philister!" Aber das ist Frrtum. Durch seinen Kahlsopf, den er zuweilen mit einer weißen Nebelkappe bedeckt, gibt er sich zwar den Anstrich von Philiströsität; aber, wie bei manchen andern großen Deutschen, geschieht es aus purer Fronie.

10 Es ist sogar notorisch, daß der Brocken seine burschilosen, phantastischen Zeiten hat, z.B. die erste Mainacht. Dann wirft er seine Nebelkappe jubelnd in die Lüste und wird, eben so gut wie wir übrigen, recht echtbeutsch romantisch verrückt.

15 Ich suchte gleich die schöne Dame in ein Gesprüch zu verslechten; denn Naturschönheiten genießt man erst recht,

4. Claubius. A humorous German poet of the late eighteenth and early nineteenth century.

9. Stonie. Heine uses the word Fronie here in the sense in which it was used by the writers of the Romantic School. This irony consisted in a half-humorous, half-contemptuous, though veiled, assumption of superiority on the part of the author over his characters and readers. He creates an image merely to ridicule and destroy it. A good example of this may be found in Don Quixote. Tieck described Romantic irony as ber tieffte Ernst mit Scherz verbunden. Friedrich von Schlegel called it göttsliche Frechheit. On this principle the Brocken, though he may give himself a false appearance of philistinism, is merely laughing slyly at mortals' credulity.

10. burschikosen. This word is the opposite of philistrose.

11. die erste Mainacht. See note, p. 98, l. 22.

wenn man sich auf der Stelle darüber aussprechen kann. Sie war nicht geistreich, aber aufmerkfam finnig. Wahrhaft vornehme Formen. Ich meine nicht die gewöhnliche. steife, negative Vornehmbeit, die genau weiß, was unter-5 laffen werden muß; sondern jene feltnere, freie, positive Vornehmheit, die uns genau fagt, was wir tun dürfen. und die uns, bei aller Unbefangenheit, die höchste gesellige Sicherheit gibt. Ich entwickelte, zu meiner eigenen Berwunderung, viele geographische Kenntnisse, nannte der wiß= 10 begierigen Schönen alle Namen der Städte, die vor uns lagen, suchte und zeigte ihr dieselben auf meiner Landkarte, bie ich über den Steintisch, der in der Mitte der Turm= platte steht, mit echter Dozentenmiene ausbreitete. Manche Studt konnte ich nicht finden, vielleicht weil ich mehr mit 15 den Fingern suchte, als mit den Augen, die sich unterdessen auf dem Gesicht der holden Dame orientierten, und dort schönere Bartieen fanden, als "Schierke" und "Elend." Dieses Gesicht gehörte zu denen, die nie reizen, selten ent= züden, und immer gefallen. Ich liebe folche Gefichter, 20 weil sie mein schlimmbewegtes Herz zur Ruhe lächeln. Die Dame war noch unverheiratet; obgleich schon in jener Bollblüte, die zum Cheftande hinlänglich berechtigt. Aber es ist ja eine tägliche Erscheinung, just bei den schönsten Mädchen hält es so schwer, daß sie einen Mann bekommen.

<sup>3.</sup> Formen. Note the peculiar meaning of the plural.

<sup>17.</sup> Schierfe . . . Clenb. These two villages on the southeastern slope of the Brocken are the place of the opening of the Walpurgis Night scene in Faust.

<sup>24.</sup> hält es so schwer. See halten.

Dies war schon im Altertum der Fall, und, wie bekannt ift, alle drei Grazien sind sitzen geblieben.

In welchem Verhältnis der kleine Herr, der die Damen begleitete, zu denselben stehen mochte, konnte ich nicht erstaten. Es war eine dünne, merkwürdige Figur. Ein Köpschen, sparsam bedeckt mit grauen Härchen, die über die kurze Stirn dis an die grünlichen Libellenaugen reichsten, die runde Nase weit hervortretend, dagegen Mund und Kinn sich wieder ängstlich nach den Ohren zurückziehend.

10 Dieses Gesichtchen schien aus einem zarten, gelblichen Tone zu bestehen, woraus die Bildhauer ihre ersten Modelle kneten; und wenn die schmalen Lippen zusammenknissen, zogen sich über die Wangen einige tausend halbkreisartige, seine Fältschen. Der kleine Mann sprach kein Wort, und nur dann und wann, wenn die ältere Dame ihm etwas Freundliches zusstütztete, lächelte er wie ein Mops, der den Schnupsen hat.

Jene ältere Dame war die Mutter der jüngern, und auch sie besaß die vornehmsten Formen. Ihr Auge verriet einen krankhaft schwärmerischen Tiefsinn, um ihren Mund 20 lag strenge Frömmigkeit, doch schien mir's, als ob er einst sehr schön gewesen sei, und viel gelacht und viele Küsse empfangen und viele erwidert habe. Ihr Gesicht glich einem Koder palimpsestus, wo unter der neuschwarzen

١.

<sup>2.</sup> alle . . . geblieben. See fiten.

<sup>23.</sup> Rober palimplestus. A parchment which has been once used, the first writing having been erased to make way for the second. The monks of the Middle Ages wrote much of their sacred literature on parchment which had formerly borne Greek or Latin texts.

Mönchsschrift eines Kirchenvatertertes die halberloschenen Berse eines altgriechischen Liebesdichters hervorlauschen. Beide Damen waren mit ihrem Begleiter dieses Jahr in Italien gewesen und erzählten mir allerlei Schönes von 5 Rom, Florenz und Benedig. Die Mutter erzählte viel von den Raphaelschen Bildern in der Peterskirche; die Tochter sprach mehr von der Oper im Theater Fenice. Beide waren entzückt von der Kunst der Improvisatoren. Nürnberg war der Damen Baterstadt; doch von dessen altertümlicher Herrlichseit wußten sie mir wenig zu sagen. Die holdselige Kunst des Meistergesangs, wovon uns der gute Wagenseil die letzten Klänge erhalten, ist erloschen, und die Bürgerinnen Nürnbergs erbauen sich an welschem Stegreisunsinn. O Sankt Sebaldus, was bist du jetzt für ein armer Patron!

- 6. von ben . . . Beterefirche. Raphael's pictures at Rome are not in St. Peter's, but in the Vatican.
- 8. Improvifatoren. "Improvisors," singers of "made-to-order verses."
- 9. Mirnberg. The leading city of northern Bavaria. It is noted for its remarkable retention of antique character, many of the houses in the inner city dating back to the Middle Ages. In Nürnberg lived Hans Sachs, the shoemaker poet, and he was the center of the Meistergesang which took the place of Minnegesang after the art of poetry had passed from the hands of the nobles into those of the tradesmen and guilds. Meistergesang was, at best, a stilted and artificial kind of poetry.
- 12. Bagenseil. The last echo of the Meistersinger period is marked, in the literary world, by J. C. Wagenseil's Von der Meistersinger holdseligen Kunst, published in 1697.
  - 14. Sankt Sebaldus. The patron saint of Nürnberg.

Derweil wir sprachen, begann es zu bämmern; die Luft wurde noch kälter, die Sonne neigte sich tieser, und die Turmplatte sülte sich mit Studenten, Handwerksburschen und einigen ehrsamen Bürgersleuten, samt deren Chefrauen und Töchtern, die alle den Sonnenuntergang sehen wollten. Es ist ein erhabener Andlick, der die Seele zum Gebet stimmt. Wohl eine Viertelstunde standen alle ernsthaft schweigend, und sahen, wie der schöne Feuerball im Westen allmählich versank; die Gesichter wurden vom Ubendrot angestrahlt, die Hände falteten sich unwillsürzlich; es war, als ständen wir, eine stille Gemeinde, im Schiffe eines Riesendoms, und der Priester erhöbe jetzt den Leib des Herrn, und von der Orgel herab ergösse sich Palesstrinas ewiger Choral.

Während ich so in Andacht versunken stehe, höre ich, daß neben mir jemand ausruft: "Wie ist die Natur doch im allgemeinen so schön!" Die Worte kamen aus der gefühlvollen Brust meines Zimmergenossen, des jungen Kaufmanns. Ich gelangte dadurch wieder zu meiner Werkeltagsstimmung, war jetzt imstande, den Damen über den Sonnenuntergang recht viel Artiges zu sagen, und sie ruhig, als wäre nichts passiert, nach ihrem Zimmer zu führen. Sie erlaubten mir auch, sie noch eine Stunde

4. einigen ehrsamen, etc. The sudden change from everyday to "high-flown" language, in describing the worthy and pompous burghers, is striking.

13. Leib bes herrn. The body of Christ, represented at Catholic mass by the consecrated wafer. — Balestrina. A sixteenth-century Italian composer of sacred music.

zu unterhalten. Wie die Erde felbst, drehte sich unfre Unterhaltung um die Sonne. Die Mutter äußerte, Die in Nebel versinkende Sonne habe ausgesehen wie eine rot= glübende Rose, die der galante Himmel berabgeworfen in 5 den weitausgebreiteten, weißen Brautschleier seiner gelieb= Die Tochter lächelte und meinte, der öftere Anblick folder Naturerscheinungen schwäche ihren Gin= brud. Die Mutter berichtigte diese falsche Meinung durch eine Stelle aus Goethes Reisebriefen, und frug mich, ob ich 10 den Werther gelesen. Ich glaube, wir sprachen auch von Anaorafaten, etruskischen Basen, türkischen Shawls, Makkaroni und Lord Byron, aus deffen Gedichten die altere Dame einige Sonnenuntergangsftellen, recht hubich lispelnd und feufzend, rezitierte. Der jungern Dame, die 15 kein Englisch verstand und jene Gedichte kennen lernen wollte, empfahl ich die Übersetzungen meiner schönen, geist= reichen Landsmännin, der Baronin Elife von Sohenhausen; bei welcher Gelegenheit ich nicht ermangelte, wie ich gegen junge Damen zu tun pflege, über Byrons Gott=

J

t i

<sup>9.</sup> eine Stelle, etc. The passage here referred to occurs in Goethe's Briefe aus der Schweiz. In one of these letters, dated October 3, 1779, he says that if fate had allowed him to live amidst great scenery he would have been daily inspired to greatness by it.

<sup>17.</sup> Baronin Elise von Hohenhausen. A member of the literary circle in which Heine moved while in Berlin.

<sup>19.</sup> über Byrons Gottlosigseit, etc. While Heine may have won favor with young ladies or their chaperons by expressing such opinions of Byron, his real sentiments were of quite another sort. The kinship in work and character which

lofigkeit, Lieblofigkeit, Troftlofigkeit, und der himmel weiß was noch mehr, zu eifern.

Nach diesem Geschäfte ging ich noch auf dem Brocken spazieren; denn ganz dunkel wird es dort nie. Der Nebel 5 war nicht stark, und ich betrachtete die Umrisse der beiden Hügel, die man den Herenaltar und die Teuselskanzel nennt. Ich schoß meine Pistolen ab, doch es gab kein Echo. Plözlich aber höre ich bekannte Stimmen, und sühle mich umarmt und geküßt. Es waren meine Lands10 leute, die Göttingen vier Tage später verlassen hatten, und bedeutend erstaunt waren, mich ganz allein auf dem Blocksberge wiederzusinden. Da gab es ein Erzählen und Verwundern und Verabreden, ein Lachen und Erinnern, und im Geiste waren wir wieder in unserm gelehrsten Sibirien, wo die Kultur so groß ist, daß die Bären in den Wirtshäusern angebunden werden.

Im großen Zimmer wurde eine Abendmahlzeit gehalsten. Ein langer Tisch mit zwei Reihen hungriger Stu-

existed between the two men was strongly felt by Heine, so strongly, in fact, that he feared being considered an imitator of Byron.

6. Secondar . . . Tenfelslangel. These are not separate hills, as we might gather from Heine's description, but huge blocks of stone near the summit of the Brocken.

- 1

15. Sibirien, i.e. Göttingen. — baß die . . ., etc. The story is told that a bear keeper once ran up a large bill at an inn, and, having no money, ran away, leaving his bear tied to the door as payment. At any rate, student slang in Heine's time used the phrase, einen Bären anbinden, in the meaning of "to run a bill."

benten. Im Anfange gewöhnliches Universitätsgespräch: Duelle, Duelle und wieder Duelle. Die Gesellschaft bestand meistens aus Hallensern, und Halle wurde daher Hauptgegenstand der Unterhaltung.

5 Ein junger Burschenschafter, der kürzlich zur Purisikation in Berlin gewesen, sprach viel von dieser Stadt, aber
sehr einseitig. Er hatte Wisokki und das Theater besucht;
beide beurteilte er salsch. "Schnell sertig ist die Jugend
mit dem Wort" u.s.w. Er sprach von Garderobeaus=
10 wand, Schauspieler= und Schauspielerinnenskandal u.s.w.
Der junge Mann wußte nicht, daß, da in Berlin über=
haupt der Schein der Dinge am meisten gilt, was schon
die allgemeine Redensart "man so duhn" hinlänglich an=
deutet, dieses Scheinwesen auf den Brettern erst recht slo=
15 rieren muß, und daß daher die Intendanz am meisten zu
sorgen hat für die "Farbe des Barts, womit eine Rolle
gespielt wird," für die Treue der Kostüme, die von beei=
digten Historikern vorgezeichnet und von wissenschaftlich
gebildeten Schneidern genäht werden. Und das ist not=

- 5. Burschenschafter. The Burschenschaft, founded among the students of Jena for political reasons in 1815, was forbidden in 1819. The purification here mentioned meant that the student must clear himself of the charge of treason or conspiracy against the government.
- 8. Schnell . . . Wort. "Youth is rash in speech," quoted from Schiller's Wallensteins Tod, Act II, Scene II.
- 15. bie Intendang. The Berlin manager, during Heine's stay there, was accurate to excess in details of costume, etc.
- 17. bon beeibigten Siftorifern, i.e. that they were reproducing the costumes of earlier times exactly.

wendig. Denn trüge mal Maria Stuart eine Schürze, die schon zum Zeitalter der Königin Anna gehört, so würde gewiß der Bankier Christian Gumpel sich mit Recht des klagen, daß ihm dadurch alle Illusion verloren gehe; und 5 hätte mal Kord Burleigh auß Bersehen die Hose von Heinzich IV angezogen, so würde gewiß die Kriegsrätin von Steinzopf, geb. Lilientau, diesen Anachronismus den ganzen Abend nicht auß den Augen lassen. — Hatte nun obenzerwähnter junger Mensch die Berhältnisse des Berliner Schauspiels schlecht begriffen, so merkte er noch viel weniger, daß die Spontinische Janitscharenoper, mit ihren Pauken,

- 1. Denn tringe, etc. The characters of Maria Stuart and Burleigh mentioned in these lines are both from Schiller's Maria Stuart. Christian Gumpel was in reality Lazarus Gumpel, a banker of Hamburg, against whom Heine seemed to have had a particular grudge, since he caricatured him elsewhere as well.
- 6. bie Ariegerätin, etc. A type of Berlin citizen. Titles (Ariegerätin = wife of the councillor of war), and maiden names in the case of married women, are usually given in Germany with a catalogue-like exactness which Heine here imitates. The purpose of this whole paragraph seems to be, not so much to criticise the theater management for over-exactness in itself, as to show that good work was lost upon the average Berlin audience. It was "casting pearls before swine."
- of Spontini," Spontinis operas were so called because they were characterized by an oriental touch in scenery and music, and were especially wild and noisy. Spontini, who came to Berlin in 1820, was himself director of music at the Royal Opera during Heine's stay at the Prussian capital.

Elefanten, Trompeten und Tamtams, ein heroisches Mittel ist, um unser erschlafftes Bolk kriegerisch zu stärken, ein Mittel, das schon Plato und Cicero staatspfiffig empsohlen haben.

Während solcherlei Gespräche hin und her flogen, verlor man doch das Nütsliche nicht aus den Augen und den großen Schüffeln, die mit Fleisch, Kartoffeln u.s.w. ehrlich angefüllt waren, wurde fleifig zugesprochen. Jedoch mar bas Essen schlecht. Dies erwähnte ich leichthin gegen meinen 10 Nachbar, der aber mit einem Accente, woran ich den Schwei= zer erkannte, gar unböflich antwortete, daß wir Deutschen. wie mit der wahren Freiheit, so auch mit der wahren Ge= nügsamkeit unbekannt seien. Ich zuckte die Achseln und bemerkte, daß die eigentlichen Fürstenknechte und Lecker= 15 framverfertiger überall Schweizer find und porzugsweise fo genannt werden, und daß überhaupt die jetzigen schwei= zerischen Freiheitshelden, die so viel Bolitisch-Rühnes ins Bublifum hineinschwaten, mir immer vorkommen wie Safen, die auf öffentlichen Jahrmärkten Bistolen ab-20 schießen, alle Kinder und Bauern durch ihre Kühnheit in Erstaunen setzen, und dennoch Safen find.

Der Sohn ber Alpen hatte es gewiß nicht bofe gemeint, "es war ein bider Mann, folglich ein guter Mann," fagt

<sup>3.</sup> Plato und Cicero. The former speaks of this use of music in his Republic; the latter in his De Legibus.

<sup>14.</sup> Fürsteninechte. While Heine's charge against the Swiss has ample grounds, he should have paused to consider the spirit which induced their ruler to sell so many Hessians to England during the American Revolution.

Cervantes. Aber mein Nachbar von der andern Seite, ein Greifswalder, war durch jene Außerung sehr pikiert; er beteuerte, daß deutsche Tatkraft und Einfältigkeit noch nicht erloschen sei, schlug sich dröhnend auf die Brust, und 5 leerte eine ungeheure Stange Weißbier. Der Schweizer sagte: "Nu! nu!" Doch je beschwichtigender er dieses sagte, desto eifriger ging der Greifswalder ins Geschirr. Dieser war ein Mann aus jenen Zeiten, als die Friseure zu vershungern sürchteten. Er trug herabhängend langes Haar, ein ritterliches Barett, einen schwarzen altbeutschen Rock, ein schmutziges Semd, das zugleich das Amt einer Weste versah, und darunter ein Medaillon mit einem Haarbüschel von Blüchers Schimmel. Er sah aus wie ein

- r. Cervantes. The author of Don Quixote, in which this expression occurs.
- 5. Stange. Literally "pole," but often used for a tall glass. Beißbier, being very heavily charged with gas, requires a large glass to hold the foam.
  - 7. ging . . . ins Geschirr. See Geschirr.
- 8. bie Frisenre... fürchteten. "The barbers feared starvation" at this time, i.e. during the first period of the Burschenschaft, 1815-10, because this student organization was so zealous in aping old German customs, among which was that of wearing long hair. Their example spread rapidly among all classes of students, until old German costume, as here described, was the height of fashion.
- 10. Barett. The German academic cap, nearly corresponding in use, but not at all in shape, to our "mortar-board."
- 13. Bluchers. The popular hero of the War of Liberation, born 1742, died 1819. Even a hair from the tail of his horse was valuable to this class of young ultra-patriots.

Narr in Lebensaroke. Ich mache mir gern einige Bewegung beim Abendessen, und ließ mich daher von ihm in einen patriotischen Streit verflechten. Er mar ber Meinung, Deutschland muffe in achtunddreifig Gauen 5 geteilt werden. Ich hingegen behauptete, es müßten acht= undvierzig sein, weil man alsbann ein sustematischeres Handbuch über Deutschland schreiben könne, und es doch notwendig sei, das Leben mit der Wissenschaft zu verbinden. Mein Greifswalder Freund mar auch ein deutscher Barde. 10 und, wie er mir vertraute, arbeitete er an einem National= heldengedicht zur Verherrlichung Hermanns und der Hermannsschlacht. Manchen nützlichen Wink gab ich ihm für die Anfertiaung dieses Epos. 3ch machte ihn barauf aufmerkfam, daß er die Sümpfe und Knüppelwege des Teuto-15 burger Waldes sehr onomatopöisch durch wässrige und holprige Verse andeuten könne, und daß es eine patriotische Feinheit wäre, wenn er den Barus und die übrigen Römer lauter Unsinn sprechen lieke. 3ch hoffe, diefer Runstkniff

- 11. Germanns . . . Germanns folacht. The Germanns folacht which is still a subject of national pride, took place in 9 A.D., between the German tribes under Arminius and the Roman general Varus in the Teutoburg forest. The Roman troops were annihilated and from the Emperor Augustus at Rome was forced that pathetic cry, "Varus! Varus! give me back my legions!"
- 14. Teutoburger Bolbes. This forest lies in northwestern Germany, but the exact spot of the battle between Arminius and Varus forms a much discussed and still unsettled question. The Teutoburger Bolb was first mentioned by Tacitus and located by him near Ems and Lippe.

wird ihm, eben so erfolgreich wie andern Berliner Dichstern, bis zur bedenklichsten Illusion gelingen.

An unserem Tische wurde es immer lauter und traulicher, der Wein verdrängte das Bier, die Punschbowlen 5 dampsten, es wurde getrunken, schmolliert und gefungen. Der alte Landesvater und herrliche Lieder von W. Müller, Rückert, Uhland u.s.w. erschollen. Schöne Methsesssche Welodien. Am allerbesten erklangen unseres Arndts

- 5. [chmofflert. This ceremony consisted of drinking with interlocked arms and carried with it the right to use the familiar bu in address. The origin of the word is uncertain. Possibly it is connected with the Dutch smullen, "to lead a luxurious and wanton life."
- 6. Eanbestater. A high ceremony of student life, reserved for the formal Rommers or celebration of such events as the Emperor's birthday. The song is patriotic in character and ends with the impaling of the students' caps on a sword.

   Muller, Rudert, Uhland. German poets, contemporaries of Heine, and authors of many popular songs.
- 7. Methfessel, also a contemporary, wrote many melodies and compiled a students' song book.
- 8. Arnbie. A writer of patriotic songs and professor at Bonn during Heine's stay there. Many of his songs are still sung by students, especially, "Sind wir vereint aur guten Stunde." The song here mentioned has as its first stanza:

"Der Gott, der Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Knechte, Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß Dem Mann in seine Rechte, Drum gab er ihm den kühnen Mut, Den Zorn der freien Rede, Daß er bestände bis auss Blut, Bis in den Tod die Fehde."

deutsche Worte: "Der Gott, der Eisen wachsen lieft, der wollte teine Rnechte!" Und drauken braufte es, als oh ber alte Bera mitfange, und einige schwankende Freunde behaupteten sogar, er schüttle freudig sein tables Soupt. s und unser Zimmer werde dadurch hin und ber bewegt. Die Flaschen wurden leerer und die Köpfe voller. eine brullte, der andere fistulierte, ein dritter deklamierte aus der "Schuld," ein vierter sprach Latein, ein fünfter predigte von der Mäßigkeit, und ein sechster stellte fich auf 10 ben Stuhl und dozierte: "Meine Herren! Die Erbe ift eine runde Walze, die Menschen find einzelne Stiftchen barauf, scheinbar arglos zerstreut; aber die Walze brebt sich, die Stiftchen stofen hier und da an und tonen, die einen oft, die andern felten, das gibt eine wunderbare. 15 komplizierte Musik, und diese heift Weltgeschichte. sprechen also erst von der Musik, dann von der Welt, und endlich von der Geschichte — " Und so ging's weiter mit Sinn und Unsinn.

Ein gemütlicher Mecklenburger, ber seine Nase im

- 1. wachsen. See p. 56, l. 11, note.
- 8. Schulb. A tragedy by Adolph Müllner, much played during Heine's university years.
- 10. Meine herren. The common introduction of the German university lecture. In late years, singe women have been admitted to the courses, it has had to be modified to "Meine Damen und herren!" or "Geehrte Anwesenbe!"
- 15. Bir sprechen, etc. The university lecture is still further imitated by a careful division into heads.
- 19. Medienburger. Mecklenburg is one of the northern divisions of Germany.

Bunschglase hatte, und selig lächelnd den Dampf einsschnupfte, machte die Bemerkung, es sei ihm zu Mute, als stände er wieder vor dem Theaterbüffet in Schwerin. Sin anderer hielt sein Weinglas wie ein Perspektiv vor die Uugen und schien uns ausmerksam damit zu betrachten, während ihm der rote Wein über die Backen ins hervortretende Maul hinablief. Der Greisswalder, plötzlich begeistert, warf sich an meine Brust und jauchzte: "O, verständest du mich, ich bin ein Liebender, ich din ein Glücklicher, ich werde wieder geliebt, und es ist ein gebilbetes Mädchen, denn sie trägt ein weißes Kleid, und spielt Klavier!" — Aber der Schweizer weinte und küßte zärtzlich meine Hand, und wimmerte beständig: "O Bäbeli!

In diesem verworrenen Treiben, wo die Teller tanzen und die Gläser sliegen lernten, saßen mir gegenüber zwei Jünglinge, schön und blaß wie Marmorbilder, der eine mehr dem Abonis, der andere mehr dem Apollo ähnlich. Kaum bemerkdar war der leise Rosenhauch, den der Wein iber ihre Wangen hinwarf. Mit unendlicher Liebe sahen sie sich einander an, als wenn einer lesen könnte in den Augen des andern, und in diesen Augen strahlte es, als wären einige Lichttropsen hineingesallen aus jener Schale voll lodernder-Liebe, die ein frommer Engel dort oben

<sup>15.</sup> tangen . . . fliegen. Coördinate infinitives depending on lernten.

<sup>18.</sup> Abonie. Classical allusions were frequent with the school of Romantic writers whose redundant hysterical effusions Heine here satirizes.

von einem Stern zum andern hinüberträgt. Gie fbrachenleise mit sehnsuchtbebender Stimme, und es mareit traurige Geschichten, aus benen ein wunderschmerzlicher Ton hervorklang. "Die Lore ift jett auch tot!" fagte ber eine 5 und seufzte, und nach einer Baufe erzählte er von einem Salleschen Mädchen, bas in einen Studenten verliebt mar. und, als dieser Halle verließ, mit niemand mehr fprach. und wenig af, und Tag und Nacht weinte, und immer den Ranarienvogel betrachtete, den der Geliebte ihr kinft ge-10 schenkt hatte. "Der Bogel starb, und bald barauf ist auch die Lore gestorben!" so schloß die Erzählung, und beide Jünglinge schwiegen wieder und feufzten, als wollte ihnen bas Berg gerspringen. Endlich sprach ber andere: "Meine Seele ist traurig! Romm mit hinaus in die dunkle 15 Nacht! Einatmen will ich den Hauch der Wolken und die Strahlen des Mondes. Genosse meiner Wehmut! ich liebe bich, deine Worte tonen wie Rohrgeflüster, wie gleitende Ströme, fie tonen wieder in meiner Bruft, aber meine Seele ift trauria!"

- 4. Lore. Proper name, from Leonore, although sometimes given at baptism in this form.
- 6. in . . . verliebt. Notice the idiom corresponding to our "in love with."
- ro. ift... bie Lore gestorben. The death of the beloved and the slow pining away of the surviving lover was a favorite theme with the Romantic poets. Compare Novalis, Hymnen an die Nacht. In fact, the whole conversation of the youths reminds us, in tone, of parts of these hymns. The keynete for this school was struck by the translation into German of the poet Ossian.

Nun erhoben sich die beiden Jünglinge, einer schlang ben Arm um den Nacken des andern, und sie verließen das tofende Zimmer. Ich folgte ihnen nach und sah, wie sie in eine buntle Rammer traten, wie der eine, statt des 5 Fensters, einen großen Rleiderschrant öffnete, wie beide por demselben mit sehnsüchtig ausgestreckten Urmen stehen blieben und wechselweise sprachen. "Ihr Lufte ber bammernden Nacht!" rief der erste, "wie erquickend fühlt ihr meine Wangen! Wie lieblich spielt ihr mit meinen flat-10 ternden Loden! 3ch steh' auf des Berges wolkigem Gipfel. unter mir liegen die schlafenden Städte der Menschen, und blinken die blauen Gewässer. Horch! dort unten im Tale rauschen die Tannen! Dort über die Sügel ziehen in Nebelgestalten die Geister ber Bater. D. konnt' ich 15 mit euch jagen auf dem Wolkenroß durch die stürmische Nacht, über die rollende See, ju den Sternen hinauf! Aber ach! ich bin beladen mit Leid, und meine Seele ist traurig!" - Der andere Jungling hatte ebenfalls feine

10. 3cf, fteh, etc. It was impossible for Heine to write unpoetically, even when ridiculing. An examination of this sentence shows an almost regular rhythm of trochaic and dactylic feet, as follows:

"Ich | stéh' auf des | Bérges | wólkigem | Gípfel, | "Unter mir | liégen die | schláfenden | Stádte der | Ménschen und | Blínken die | blauen Ge| wásser."

The remainder of the speech furnishes just enough of this thythmical element to lend a poetic touch. Gregor suggests that this may be in ridicule of Denis's translation of Ossian into hexameter verse.

7

Arme sehnsuchtsvoll nach dem Rleiderschrant ausgestreckt. Tränen stürzten aus seinen Augen, und zu einer gelbleder= nen Sose, die er für den Mond hielt, sprach er mit wehmütiger Stimme: "Schön bift du, Tochter des Himmels! 5 Holdselia ist deines Antlites Rube! Du mandelst einber in Lieblichkeit! Die Sterne folgen beinen blauen Bfaden Bei deinem Unblid erfreuen fich die Wolken. und es lichten sich ihre düstern Gestalten. Wer aleicht dir am himmel, Erzeugte ber nacht? Beschämt in beiner 10 Gegenwart sind die Sterne, und wenden ab die grünfun= Wohin, wenn des Morgens bein Antlitz kelnden Augen. erbleicht, entfliehst du von deinem Pfade? Hast du aleich mir beine Salle? Wohnst du im Schatten der Wehmut? Sind deine Schwestern vom himmel gefallen? 15 freudig mit dir die Nacht durchwallten, sind sie nicht mehr? Ja. sie fielen herab, o schönes Licht, und du verbirast dich oft, sie zu betrauern. Doch einst wird kommen die Nacht. und du, auch du bist vergangen, und hast beine blauen

- 4. Schön bift bu, etc. Professor Vos has for the first time called attention to the fact (Modern Language Notes for January, 1908) that this speech, continuing on to the end of the paragraph, is an exact translation of the opening paragraph of Ossian's Dar-thula, not merely a parody as heretofore assumed.
- 9. Erzeugte. Past participle of erzeugen, "to create or beget," used as vocative in imitation of a classical construction.
- 12. Hast thou thy hall like Ossian?" Since the German word for "hall," Hast, corresponds with the name of the university from which the two students came, the word play is obvious.

Pfade dort oben verlassen. Dann erheben die Sterne ihre grünen Häupter, die einst deine Gegenwart beschämt, sie werden sich freuen. Doch jetzt bist du gekleidet in deine Strahlenpracht, und schaust herab aus den Toren des Himmels. Zerreißt die Wolken, o Winde, damit die Erzeugte der Nacht hervorzuleuchten vermag, und die buschigen Berge erglänzen, und das Meer seine schäumens den Wogen rolle in Licht!"

Ein wohlbekannter, nicht sehr magerer Freund, der mehr getrunken als gegessen hatte, obgleich er auch heute abend, wie gewöhnlich, eine Portion Rindsleisch verschlungen, wo- von sechs Gardeleutnants und ein unschuldiges Kind satt geworden wären, dieser kam jetzt in allzugutem Humor vorbeigerannt, schob die beiden elegischen Freunde etwas unsanft in den Schrank hinein, polterte nach der Haustüre, und wirtschaftete draußen ganz mörderlich. Der Lärm im Saal wurde auch immer verworrener und dumpfer. Die beiden Jünglinge im Schranke jammerten und wimmerten, sie lägen zerschmettert am Fuße des Berges, und der eine sprach zum andern: "Lebewohl! Ich sähle, daß ich verblute. Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich betaue dich mit Tropsen des

<sup>5.</sup> Zerreißt die Wolfen, etc. Notice again the succession of dactyls and trochees.

<sup>9.</sup> Freund. Either this means a friend of the two youths, or the word is used in the loose sense of "fellow."

<sup>21.</sup> Warum wedst bu mich... sinben. These words are Goethe's translation of a part of Ossian's Berrathon and occur in Die Leiden des jungen Werthers, Cotta Ed. VII, 119.

<sup>22.</sup> Ich betaue . . . himmels. These words alone are

Himmels. Doch die Zeit meines Welkens ift nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter zerstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht sinden." — Aber alles übertobte die wohlbekannte Baßstimme, die draußen vor der Türe unter Fluchen und Jauchzen sich gottlästerlich beklagte, daß auf der ganzen dunkeln Weenderstraße keine einzige Laterne brenne, und man nicht einmal sehen könne, bei wem man die Fensterscheiben eingeschmissen habe.

Ich kann viel vertragen — die Bescheidenheit erlaubt mir nicht, die Bouteillenzahl zu nennen — und ziemlich gut konditioniert gelangte ich nach meinem Schlafzimmer. Der junge Kausmann lag schon im Bette, mit seiner kreideweißen Nachtmütze und safrangelben Jacke von Gesundheitsslanell. Er schlief noch nicht und suchte ein Gespräch mit mir anzuknüpsen. Er war ein Frankfurtsam-Mainer, und folglich sprach er gleich von den Juden, die alles Gesühl für das Schöne und Edle verloren haben, 20 und die englischen Waren fünfundzwanzig Prozent unter

spoken by the spring breeze. The following, beginning, "Doch bie Beit," are the words of the youth.

<sup>9.</sup> bei mem, see bei. The pleasant practice mentioned here is still in vogue at Göttingen, as probably in other university towns as well.

<sup>12.</sup> ziemlich gut konditioniert. See konditioniert.

<sup>17.</sup> Frantfurt-am-Mainer. Am Main is usually added to distinguish this Frankfort from another on the Oder. The former is one of Germany's foremost cities and has been for centuries a great Jewish center.

dem Fabrikpreise verkausen. Es ergriff mich die Lust, ihn etwas zu mystisizieren; deshalb sagte ich ihm, ich sei cin Nachtwandler, und müsse im voraus um Entschuldigung bitten für den Fall, daß ich ihn etwa im Schlase stören möchte. Der arme Mensch hat deshald, wie er mir am andern Tag gestand, die ganze Nacht nicht geschlasen, da er die Besorgnis hegte, ich könnte mit meinen Pistolen, die vor meinem Bette lagen, im Nachtwandlerzustande ein Malheur anrichten. Im Grunde war es mir nicht viel desse die die des sihm gegangen, ich hatte sehr schlecht geschlasen. Büste, beängstigende Phantasiegebilde. Sin Klavierauszug aus Dantes "Hölle." Um Ende träumte mir gar, ich sähe die Aufsührung einer juristischen Oper, die Falcidia geheißen, erbrechtlicher Tert von Gans und Musik von Spontini. Ein toller Traum.

Aus diesem Lärmen zog mich der Brockenwirt, indem er mich wedte, um den Sonnenaufgang anzusehen. Auf dem Turm fand ich schon einige Harrende, die sich die frierenden Hände rieben, andere, noch den Schlaf in den

- r. C8 ergriff mid). Heine could find fault with his race himself, but was unwilling to hear criticism on the same subject from any one else. He therefore punishes the young merchant by playing a little trick on him.
- 13. Falcibia. Heine has the name from an old Roman law (lex Falcidia), which presented itself with other legal specters to haunt him.
- 14. erbrechtlicher Tert. Erbrechtlich is another haunting legal term. Gans. A learned legal light of Heine's time, an authority on the right of inheritance.
  - 15. Spontini. See note on p. 117, l. 11.

15

Augen, taumelten herauf; endlich stand die stille Gemeinde von gestern abend wieder ganz versammelt, und schweigend sahen wir, wie am Horizonte die kleine karmoisinrote Augel emporstieg, eine winterlich dämmernde Beleuch-5 tung sich verbreitete, die Berge wie in einem weißwallenden Meere schwammen, und bloß die Spitzen derfelben sichtbar hervortraten, so daß man auf einem kleinen Higgel zu stehen glaubte, mitten auf einer überschwemmten Ebene, wo nur hier und da eine trockene Erdscholle hervortritt. 10 Um das Gesehene und Empfundene in Worten sestzuhalten, zeichnete ich solgendes Gedicht:

> Heller wird es schon im Often Durch der Sonne kleines Glimmen, Weit und breit die Bergesgipfel In dem Nebelmeere schwimmen.

Hätt' ich Siebenmeilenstiefel, Lief' ich mit ber Sast des Windes

5. in einem . . . Meere. The view from the Brocken, when the landscape below is hidden by clouds and the observer stands above with only the tops of the mountains protruding from the mist, gives a most peculiar sensation. Under these conditions it is that the "Brocken Specter" is sometimes to be seen, i.e. the shadow of the summit cast on an opposite lying cloud.

11. The following poem, while outwardly referring to the little daughter of the miner friend in whose house he had spent the night (see p. 87, l. 14), is, of course, addressed to Amalie Heine, his cousin. This becomes especially apparent from the last two lines.

Über jene Bergesgipfel, Nach dem Haus des lieben Kindes.

5

10

۶

1

Bon dem Bettchen, wo sie schlummert, Zög' ich leise die Gardinen, Leise küßt' ich ihre Stirne, Leise ihres Munds Rubinen.

Und noch leiser wollt' ich flüstern In die kleinen Lilienohren: Denk' im Traum, daß wir uns lieben, Und daß wir uns nie verloren!

Indessen, meine Sehnsucht nach einem Frühstlick war ebenfalls groß, und nachdem ich meinen Damen einige Hösslichkeiten gesagt, eilte ich hinab, um in der warmen Stube Kaffee zu trinken. Es tat not; in meinem Magen 15 sah es so nüchtern aus, wie in der Goslarschen Stephanskirche. Aber mit dem arabischen Trunk rieselte mir auch der warme Orient durch die Glieder, östliche Kosen umbufteten mich, süße Bulbullieder erklangen, die Studensten verwandelten sich in Kamele, die Brockenhausmädchen mit ihren Congreveschen Blicken wurden zu Houris, die Philisternasen wurden Minarets u.s.w.

Das Buch, das neben mir lag, war aber nicht ber

<sup>15.</sup> Stephanskirche. See description on p. 71, l. 10 ff.

<sup>20.</sup> Souris. The heavenly maidens, who, according to the Mohammedan faith, made happy the believers after death.

<sup>22.</sup> der Roran. The sacred book of the Mohammedans, written in Arabic.

Unsinn enthielt es freilich genug. Es war das sogenannte Brodenbuch, worin alle Reisende, die den Berg ersteigen, ihre Namen schreiben, und die meisten noch einige Gedanken und, in Ermangelung berfelben, ihre Gefiible 5 hinzunotieren. Biele drücken sich sogar in Bersen aus. In diesem Buche sieht man, welche Greuel entstehen, wenn der groke Philistertrok bei gebräuchlichen Gelegenheiten. wie hier auf dem Brocken, sich vorgenommen hat, poetisch zu werden. Der Palast des Prinzen von Pallagonia 10 enthält keine so große Abgeschmacktheiten, wie dieses Buch, wo befonders hervorglänzen die Herren Accife= einnehmer mit ihren verschimmelten Hochgefühlen, die Comptoiriunglinge mit ihren pathetischen Seelenerguffen. die altdeutschen Revolutionsdilettanten mit ihren Turn= 15 gemeinpläten, die Berliner Schullebrer mit ihren verunglückten Entzückungsphrasen u.s.w. Herr Johannes Hagel will sich auch mal als Schriftsteller zeigen. Hier wird bes Sonnenaufgangs majestätische Pracht beschrieben; dort wird geklagt über schlechtes Wetter, über getäuschte Er-

9. Der Balast, etc. The palace was described by Goethe in his Italienische Reise. Pallagonia lies in Sicily.

<sup>14.</sup> Die altbeutschen, etc. The most radical section of the Burschenschaft, under the leadership of Father Jahn, took up athletic exercises to prepare their bodies for the patriotic struggle, therefore the use of Turnplat = gymnasium. Turngemeinplat is a combination of Heine's own, gemein being inserted in the middle of the word Turnplat.

<sup>16.</sup> Gerr Johannes Sagel. Out of the word Janhagel, "mob," Heine has made a proper name as a type to represent the whole.

wartungen, über ben Nebel, der alle Aussicht versperrt. "Benebelt heraufgekommen und benebelt hinuntergegansen!" ist ein stehender Witz, der hier von Hunderten nachserissen wird. Das ganze Buch riecht nach Kase, Bier 5 und Tabak; man glaubt einen Roman von Clauren zu lesen.

Während ich nun besagtermaßen Kaffee trank und im Brockenbuche blätterte, trat der Schweizer mit hochroten Wangen herein, und voller Begeisterung erzählte er von dem erhabenen Anblick, den er oben auf dem Turme gesnossen, als das reine, ruhige Licht der Sonne, Sinnbild der Wahrheit, mit den nächtlichen Nebelmassen gekämpft, daß es ausgesehen habe wie eine Geisterschlacht, wo zürnende Riesen ihre langen Schwerter ausstrecken, geharnischte Ritter auf bäumenden Rossen einherzagen, Streitwagen, slatternde Banner, abenteuerliche Tierbildungen aus dem wildesten Gewühle hervortauchen, bis endlich alles in den wahnsinnigsten Verzerrungen zusammenkräuselt, blasser und blasser zerrinnt, und spurlos verschwindet. Diese

- 5. Clauren. The author of many sensational popular novels during Heine's time, H. Clauren being a transposition of the letters in the real name of the author which was Carl Heun.
- 20. bemagogifche. Heine, following the custom of his day, uses this word in a sense quite different from its present one, to refer to the political activity of the German youth, dissatisfied with the sad state of Germany after the War of Liberation. The name Demagog was often applied to a member of such an organization as the Burschenschaft or the Turnerschaft; see

ich kann, wenn es zur Untersuchung kommt, eidlich versichern, daß ich von nichts weiß, als vom Geschmad bes auten braunen Raffees. Uch, diefer war sogar schuld. daß ich meine schöne Dame vergessen, und jetzt stand sie 5 por der Tür mit Mutter und Begleiter, im Begriff ben Wagen zu besteigen. Raum hatte ich noch Zeit, hinzueilen und ihr zu versichern, daß es kalt fei. Sie schien unwillig, daß ich nicht früher gekommen; doch ich glättete bald die mifimutigen Falten ihrer schönen Stirn, indem 10 ich ihr eine wunderliche Blume schenkte, die ich den Tag vorher mit halsbrechender Gefahr von einer steilen Felsen= . wand gepflückt hatte. Die Mutter verlangte den Namen der Blume zu wissen, gleichsam als ob sie es unschicklich fände, daß ihre Tochter eine fremde, unbekannte Blume 15 por die Bruft stecke - denn wirklich, die Blume erhielt diesen beneidenswerten Blat, mas sie sich gewiß gestern auf ihrer einsamen Söhe nicht träumen liek. Der schweig= same Begleiter öffnete jett auf einmal ben Mund, zählte die Staubfaden der Blume, und fagte gang troden: "Sie 20 gehört zur achten Klasse."

Es ärgert mich jedesmal, wenn ich sehe, daß man auch Gottes liebe Blumen, ebenso wie uns, in Kasten eingeteilt note on p. 116, l. 5. The application here seems to be that the light is to be regarded as the youthful element of Germany struggling with corruption and prejudice, symbolized by the cloud masses.

- 1. Untersuchung. Even a spectator at any manifestation of "demagogism" was liable to investigation. Heine can swear to an alibi.
  - 16. was sie sich . . . nicht träumen ließ. See träumen.

hat, und nach ähnlichen Außerlichkeiten, nämlich nach Staubfäben-Verschiedenheit. Soll doch mal eine Einteilung stattsinden, so folge man dem Vorschlage Theophrasts, der die Blumen mehr nach dem Geiste, nämlich nach ihrem 5 Geruch, einteilen wollte. Was mich betrifft, so habe ich in der Naturwissenschaft mein eigenes System, und demenach teile ich alles ein: in daszenige, was man essen kann, und in daszenige, was man nicht essen kann.

Jedoch der ältern Dame war die geheimnisvolle Natur

10 der Blumen nichts weniger als verschlossen, und unwillfürlich äußerte sie, daß sie von den Blumen, wenn sie noch
im Garten oder im Topse wachsen, recht erfreut werde, daß
hingegen ein leises Schmerzgefühl traumhaft beängstigend
ihre Brust durchzittere, wenn sie eine abgebrochene Blume

15 sehe — da eine solche doch eigentlich eine Leiche sei, und so
eine gebrochene, zarte Blumenleiche ihr welkes Köpschen
recht traurig herabhängen lasse, wie ein totes Kind. Die
Dame war sast erschvocken über den trüben Widerschein
ihrer Bemerkung, und es war meine Pflicht, denselben
20 mit einigen Voltaireschen Versen zu verscheuchen. Wie

- 3. Theophrastic. Theophrastus was a Greek philosopher (and botanist) of the school of Aristotle. The reference here, however, is probably to Theophrastus Paracelsus, the scholar and chemist (1493-1541). Since the Greek Theophrastus was the author of a book on plants, in which their fragrance is discussed, and since Heine in another work definitely attributes the above suggestion to Paracelsus, it seems very probable that he had confused the two men and their works.
- 20. Boltaireschen Bersen. Characterized by polish of style. French is, above all others, the "conventional language."

boch ein paar französische Worte uns gleich in die gehörige Konvenienzstimmung zurückversetzen können! Wir lach=ten, Hände wurden geküßt, huldreich wurde gekächelt, die Pferde wieherten, und der Wagen holperte langsam und 5 beschwerlich den Berg hinunter.

Nun machten auch die Studenten Anstalt zum Abreisen, die Ranzen wurden geschnürt, die Rechnungen, die über alle Erwartung billig aussielen, berichtigt; die Hausmädschen brachten, wie gebräuchlich ist, die Brockensträußchen, vo halsen solche auf die Mützen besesstien, wurden dafür mit einigen Küssen oder Groschen honoriert, und so stiegen wir alle den Berg hinab, indem die einen, wobei der Schweizer und Greisswalder, den Weg nach Schierke einschlugen, und die andern, ungefähr zwanzig Mann, wobei auch meine Landsleute und ich, angeführt von einem Wegweiser, durch die sogenannten Schneelöcher hinabzogen nach Ilsenburg.

Das ging über Hals und Kopf. Hallesche Studenten marschieren schneller als die österreichische Landwehr. She ich mich dessen versah, war die kahle Partie des Verges

- 9. Brodensträußen. Several varieties of flowers are peculiar to the Ober-Harz and the Brocken, particularly the well-known Herenbesen.
- 16. Schneelicher. A deep gorge on the path from the Brocken to Ilsenburg. Notice on the map that the two student parties went in almost opposite directions.
  - 17. über Hals und Ropf. See über.
- 18. bie . . . Landwehr. The slowness of the Austrian militia is proverbial.
- 19. die table Partie. Notice in the dictionary the various meanings of Bartie, as well as Partei.

mit den darauf zerstreuten Steingruppen schon hinter uns, und wir kamen durch einen Tannenwald, wie ich ihn den Tag vorher gesehen. Die Sonne goß schon ihre sestlichen Strahlen herab und beleuchtete die humoristisch duntges kleideten Burschen, die so munter durch das Dickicht drangen, hier verschwanden, dort wieder zum Vorschein kamen, bei Sumpsstellen über die quergelegten Baumstämme liesen, dei abschüssissen Tiefen an den rankenden Wurzeln kletterten, in den ergözlichsten Tonarten emporjohlten, und ebenso lustige Antwort zurückerhielten von den zwitsschen Waldvögeln, von den rauschenden Tannen, von den unsichtbar plätschernden Quellen und von dem schallenden Echo. Wenn frohe Jugend und schöne Natur zusammenkommen, so freuen sie sich wechselseitig.

>

Is tiefer wir hinabstiegen, desto lieblicher rauschte das unterirdische Gewässer, nur hier und da, unter Gestein und Gestrüppe, blinkte es hervor, und schien heimlich zu lauschen, ob es ans Licht treten dürfe, und endlich kam eine kleine Welle entschlossen hervorgesprungen. Nun zeigt 20 sich die gewöhnliche Erscheinung: ein Kühner macht den Ansang, und der große Troß der Zagenden wird plötzlich, zu seinem eigenen Erstaunen, von Mut ergriffen, und eilt, sich mit jenem ersten zu vereinigen. Eine Menge anderer Quellen hüpften jetzt hastig aus ihrem Versteck, verbanden 25 sich mit der zuerst hervorgesprungenen, und bald bildeten sie zusammen ein schon bedeutendes Bächlein, das in unzähligen Wasserfällen und in wunderlichen Windungen

5. Burfofen. The term is used, in the stricter sense, to apply to older students in distinction to Freshmen, called Huose.

bas Bergtal hinabrauscht. Das ist nun die Isse, die liebliche, süße Isse. Sie zieht sich durch das gesegnete Issetal, an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählich höher erheben, und diese sind zu ihrem Fuße meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichem Blattgesträuche bewachsen, nicht mehr mit Tannen und anderm Nadelholz. Denn jene Blätterholzart wächst vorherrschend auf dem "Untersharze," wie man die Ostseite des Brockens nennt, im Gegensatz zur Westseite desselben, die der "Oberharz" heißt, und wirklich viel höher ist, also auch viel geeigneter zum Gedeihen der Nadelhölzer.

Es ist unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Naivetät und Anmut die Alse sich hinunterstürzt über die abenteuerlich gebildeten Felsstücke, die sie in ihrem Laufe findet. 15 so daß das Wasser hier wild emporzischt oder schäumend überläuft, bort aus allerlei Steinfpalten, wie aus vollen Giekkannen, in reinen Bogen sich ergiekt, und unten wieber über die kleinen Steine hintrippelt, wie ein munteres Mädchen. Ja, die Sage ist mahr, die Ilse ift eine Prin-20 zeffin, die lachend und blübend den Berg hinabläuft. **Wie** blinkt im Sonnenschein ihr weikes Schaumgewand! flattern im Winde ihre filbernen Busenbander! Wie fun= keln und blitzen ihre Diamanten! Die hohen Buchen stehen dabei gleich ernsten Bätern, die verstohlen lächelnd 25 dem Mutwillen des lieblichen Kindes auseben; die weifen Birken bewegen sich tantenhaft veranügt, und doch zugleich ängstlich über die gewagten Sprünge; ber ftolze Eichbaum schaut drein wie ein verdrieklicher Obeim, der das schone 28. ber . . . foll. See bezahlen.

\$

Wetter bezahlen soll; die Böglein in den Lüften jubeln ihren Beifall, die Blumen am User flüstern zärtlich: "O, nimm uns mit, nimm uns mit, lieb Schwesterchen!"— aber das lustige Mädchen springt unaushaltsam weiter, und plötzlich ergreift sie den träumenden Dichter, und es strömt auf mich herab ein Blumenregen von klingenden Strahlen und strahlenden Klängen, und die Sinne vergehen mir vor lauter Herrlichseit, und ich höre nur noch die slötensühe Stimme:

Ich bin die Prinzessin Ise, Und wohne im Isenstein; Komm mit nach meinem Schlosse, Wir wollen selig sein.

10

15

20

25

۷

۵

Dein Haupt will ich benetzen Mit meiner klaren Well', Du sollst beine Schmerzen vergessen, Du sorgenkranker Gesell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Brust, Da sollst du liegen und träumen Bon alter Märchenlust.

Ich will dich kuffen und herzen, Wie ich geherzt und geküßt Den lieben Kaifer Heinrich, Der nun geftorben ift.

24. A reference to Henry I of the Saxon dynasty (919-936), who dwelt much in the Harz.

Es bleiben tot die Toten, Und nur der Lebendige lebt; Und ich bin schön und blühend, Mein lachendes Herze bebt.

Und bleibt mein Herz bort unten, So klingt mein kristallenes Schloß, Es tanzen die Fräulein und Ritter, Es jubelt der Knappentroß.

Es rauschen die seibenen Schleppen, Es klirren die Eisensporn, Die Zwerge trompeten und pauken Und siedeln und blasen das Horn.

Doch dich soll mein Arm umschlingen, Wie er Kaiser Heinrich umschlang; Ich hielt ihm zu die Ohren, Wenn die Trompet' erklang.

Unendlich selig ist das Gefühl, wenn die Erscheinungswelt mit unserer Gemütswelt zusammenrinnt, und grüne Bäume, Gedanken, Bögelgesang, Wehmut, Himmelsbläue,
20 Erinnerung und Kräuterduft sich in süßen Arabesken verschlingen. Die Frauen kennen am besten dieses Gefühl,
und darum mag auch ein so holdselig ungläubiges Lächeln
um ihre Lippen schweben, wenn wir mit Schulstolz unsere

20. Arabessen. The figures used by the Arabians for the decoration of their architecture. They consisted of involved schemes of straight and curved lines. Our "conventionalized" flowers are often good examples of arabesques.

10

5

15

logischen Taten rühmen, wie wir alles so hübsch eingeteilt in objektiv und subjektiv, wie wir unsere Köpfe & apothekenartig mit tausend Schubladen versehen, wo in der einen Bernunft, in der andern Berstand, in der dritten & Big, in der vierten schlechter Wig, und in der fünsten & gar nichts, nämlich die Jdee, enthalten ist.

Wie im Traume fortwandelnd, hatte ich fast nicht bemerkt, daß wir die Tiese des Issetales verlassen und wieder bergauf stiegen. Dies ging sehr steil und mühsam,
10 und mancher von uns kam außer Atem. Doch wie unser
seliger Better, der zu Mölln begraben liegt, dachten wir im voraus ans Bergabsteigen, und waren um so vergnügter. Endlich gelangten wir auf den Issenstein.

Das ist ein ungeheurer Granitselsen, der sich lang und 15 ked aus der Tiese erhebt. Bon drei Seiten umschließen ihn die hohen, waldbedeckten Berge, aber die vierte, die Nords seite, ist frei, und hier schaut man über das unten liegende Ilsenburg und die Ilse weit hinab ins niedere Land. Auf der turmartigen Spitze des Felsens steht ein großes, eisernes 20 Kreuz, und zur Not ist da noch Platz für vier Menschenfüße.

10. unfer seliger Better. Till Eulenspiegel, a wag of the sixteenth century, whose exploits furnished material for a Bollsbuch. The story goes that he liked to climb a hill because he could already enjoy in anticipation the pleasure of descending on the other side.

13. Ilenstein. A gigantic cliff-like rock in the valley of the Ilse, near Ilsenburg.

20. Rreuz. This cross, still to be seen, was erected by the Count of Stolberg-Wernigerode in memory of his fellow soldiers of the war against Napoleon in 1813.

July Start Constitution

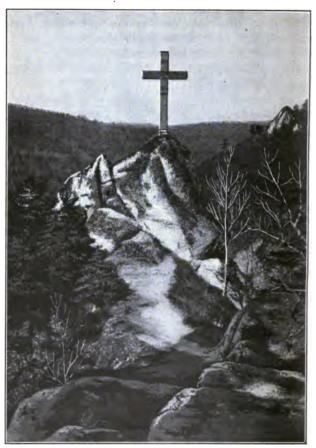

Der Ilfenftein

Wie nun die Natur durch Stellung und Form den Alfenstein mit phantastischen Reizen geschmückt, so bat auch die Sage ihren Rosenschein darüber ausgegoffen. Gottschalk berichtet: "Man erzählt, hier habe ein ver-5 wünschtes Schloß gestanden, in welchem die reiche schöne Bringessin Ilse gewohnt, die sich noch jetzt jeden Morgen in der Alse bade; und wer so gludlich ist, den rechten Zeit= punkt zu treffen, werde von ihr in den Felsen, wo ihr Schloß fei, geführt und königlich belohnt." Undere er= 10 zühlen von der Liebe des Fräulein Alse und des Ritters pon Westenberg eine hubsche Geschichte, die einer unserer bekanntesten Dichter romantisch in der "Abendzeitung" befungen hat. Andere wieder erzählen anders: Es foll der altsächlische Raifer Beinrich gewesen sein, der mit Alse, der 15 schönen Wasserfee, in ihrer verzauberten Felsenburg die faiserlichsten Stunden genossen. Ein neuerer Schrift= steller, Herr Niemann, Wohlgeb., der ein Harzreisebuch geschrieben, worin er die Gebirgshöhen, Abweichungen der Magnetnadel, Schulden der Städte und bergleichen mit 3 20 löblichem Fleiße und genauen Zahlen angegeben, behauptet indes: "Was man von der schönen Prinzessin Ilse

í.

<sup>12.</sup> Dighter. The reference, as Archivrat Jacobs at Wernigerode informs me, is to Theodor Hell's poem, "Der Issenstein und Besterberg im Issenstein," which appeared in the Abendzeitung (see note on p. 104, l. 9) for September 8 and 9, 1824. (Vos's note.)

<sup>14.</sup> Raiser Heinrich. See note on p. 139, l. 24.

<sup>17.</sup> Bohlgeb. Heine uses this meaningless title sarcastically. Behlgeboren, or Hochmohlgeboren, originally applied to persons of high rank, has become as much degraded as our

erzählt, gehört dem Fabelreiche an." So sprechen alle biese Leute, benen eine folche Prinzessin niemals erschienen ift, wir aber, die wir von schönen Damen besonders begunstigt werden, wissen das besser. Auch Raiser Beinrich Nicht umsonst hingen die altsächsischen Raiser 5 wufite es. so sehr an ihrem beimischen Sarze. Man blättere nur in der hübschen Lüneburger Chronif, wo die guten, alten Herren in wunderlich treuberzigen Holzschnitten abkon= terfeit sind, wohlgeharnischt, hoch auf ihrem gewappneten 10 Schlachtroft, die heilige Raiferkrone auf dem teuren Haupte. Scepter und Schwert in festen Sänden; und auf den lieben. knebelbärtigen Gesichtern kann man deutlich lesen, wie oft sie sich nach den füßen Bergen ihrer Bargpringessinnen und bem traulichen Rauschen der Harzwälder zurücksehnten. 15 wenn sie in der Fremde weilten, wohl gar in dem zitronen= und giftreichen Welschland, wohin sie und ihre Nachfolger so oft verlockt murben von dem Wunsche, römische Raiser

"esquire," and is the favorite address of tradesmen and merchants in directing letters to prospective customers. A merely scientific and statistical description, such as Niemann's, had no charm for Heine. However, he might have passed it by if it had not contained an attack on his beloved domain of fable and poetry.

7. Etineburger Chronil. As the name indicates, an old record in possession of the city of Lüneburg, for a time the residence of Heine's family.

16. Beffcland. The Italians have long been considered masters of the "art" of poisoning, a reputation well illustrated by the notorious Catherine de Medici, who owed much of her power to the fear she thus inspired.

zu heißen, einer echtdeutschen Titelsucht, woran Kaiser und Reich zu Grunde gingen.

Ich rate aber jedem, der auf der Spite des Issensteins steht, weder an Kaiser und Reich, noch an die schöne Isse, sondern bloß an seine Füße zu denken. Denn als ich dort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plötslich die untersirdische Musik des Zauberschlosses, und ich sah, wie sich die Berge ringsum auf die Köpse stellten, und die roten Ziegeldächer zu Issendurg ansingen zu tanzen, und die grünen Bäume in der blauen Luft herumssogen, daß es mir blau und grün vor den Augen wurde, und ich sicher, vom Schwindel erfaßt, in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich mich nicht in meiner Seelennot ans eiserne Kreuz sestgerkammert hätte. Daß ich, in so mißlicher Stellung, dieses letztere getan habe, wird mir gewiß niemand verdenken.

Die "Harzreise" ist und bleibt Fragment, und die bunten Fäben, die so hübsch hineingesponnen sind, um sich im Ganzen harmonisch zu verschlingen, werden plötzlich, wie von der Schere der unerbittlichen Parze, abgeschnitten.

•

<sup>1.</sup> woran . . . gingen. Indirectly this is true. Das römische Reich beutscher Nation, as the Empire was called (estab. 962 A.D.), owed its allegiance to the Catholic religion. To this allegiance, in opposition to Protestantism, was due the Thirty Years' War and the disintegration of the Empire, which practically took place at the Peace of Westphalia, 1648.

<sup>10.</sup> daß es . . . wurde. See blau.

<sup>19.</sup> Parge. "Fate," personified. Compare the classic "Parcae." Of the three Fates, Clotho, Lachesis and Atropos, the last, who cut the thread of destiny, was the "inevitable" one

Bielleicht verwebe ich sie weiter in kunftigen Liebern, und mas jetzt färglich verschwiegen ift, wird alsdann pollauf gefagt. Um Ende kommt es auch auf eins beraus, mann und wo man etwas ausgesprochen hat, wenn man es nur 5 überhaupt einmal ausspricht. Mögen die einzelnen Werke immerhin Fragmente bleiben, wenn sie nur in ihrer Bereinigung ein Ganges bilben. Durch folde Bereinigung mag hier und da bas Mangelhafte erganzt, bas Schroffe ausgeglichen und das Allzuherbe gemildert werden. 10 murbe vielleicht schon bei den ersten Blättern der Harreise der Kall sein, und sie könnten wohl einen minder sauern Eindruck hervorbringen, wenn man anderweitig erführe. baf der Unmut, den ich gegen Göttingen im allgemeinen bege, obschon er noch größer ist, als ich ihn ausgesprochen. 15 doch lange nicht so groß ist wie die Berehrung, die ich für einige Individuen dort empfinde. / Und warum follte ich es verschweigen, ich meine hier ganz besonders jenen vielteueren Mann, der schon in frubern Zeiten sich so freundlich meiner annahm, mir schon damals eine innige 20 Liebe filr das Studium der Geschichte einflöfte, mich späterhin in dem Gifer für dasselbe bestärfte, und dadurch meinen Geist auf ruhigere Bahnen führte, meinem Lebensmute heilsamere Richtungen anwied, und mir überhaupt jene historischen Tröstungen bereitete, ohne-welche ich die 25 qualvollen Erscheinungen des Tages nimmermehr ertragen würde. Ich fpreche von Georg Sartorius, dem großen Ge-

<sup>3.</sup> fommt . . . heraus. See heraustommen.

<sup>26.</sup> Georg Sartorius. One of the men to whom Göttingen owes her reputation for scholarship. Sartorius was

schichtsforscher und Menschen, bessen Auge ein klarer Stern ist in unserer dunkeln Zeit, und dessen gastliches Herz offen steht für alle fremden Leiden und Freuden, für die Besorgnisse des Bettlers und des Königs, und für die letzten
5 Seuszer untergehender Bölker und ihrer Götter.

Ich kann nicht umhin, hier ebenfalls anzudeuten, daß der Oberharz, jener Teil des Harzes, den ich dis zum Anfang des Ilsetals beschrieben habe, bei weitem keinen so erfreulichen Andlick wie der romantisch malerische Unterscharz gewährt, und in seiner wildschrossen, tannendüstern Schönheit gar sehr mit demselben kontrastiert; sowie ebenfalls die drei, von der Ise, von der Bode und von der Selke gebildeten Täler des Unterharzes gar anmutig untereinander kontrastieren, wenn man den Charakter jedes Tales zu personisizieren weiß. Es sind drei Frauengestalten, wovon man nicht so leicht zu unterscheiden vermag, welche die Schönste sei.

Von der lieben, süßen Ise, und wie süß und lieblich sie mich empfangen, habe ich schon gesagt und gesungen. Die düstere Schöne, die Bode, empfing mich nicht so gnädig, und als ich sie im schmiededunkeln Nübeland zuerst erblickte, schien sie gar mürrisch, und verbüllte sich in einen silber- it grauen Regenschleier: aber mit rascher Liebe war sie ihn

professor of history at Göttingen during Heine's stay there, and, like A. W. von Schlegel at Bonn, assisted in forming the young poet's character and directing the trend of his thought and work.

21. im somicocountein Rübeland. Rübeland, in the valley of the Bode, is a center of the iron industry.

٠.

ab, als ich auf die Sohe der Roktrappe gelangte, ihr Antlits leuchtete mir entaegen in sonnigster Bracht, aus allen Bügen hauchte eine kolossale Bartlichkeit, und aus ber bezwungenen Felsenbruft drang es hervor wie Sehnsucht= 5 seufzer und schmelzende Laute der Wehmut. Minder zärt= lich, aber fröhlicher zeigte sich mir die schöne Selke, die schöne, liebenswürdige Dame, deren edle Ginfalt und beitere Rube alle sentimentale Familiarität entfernt bält, die aber doch durch ein halbverstecktes Lächeln ihren neckenden 10 Sinn verrät; und diesem mochte ich es wohl zuschreiben. daß mich im Selketal gar mancherlei kleines Ungemach heimsuchte, daß ich, indem ich über das Wasser fpringen wollte, just in die Mitte hineinplumpste, daß nachher, als ich das naffe Fußzeug mit Pantoffeln vertauscht 15 hatte, einer derselben mir abhanden, oder vielmehr abfüßen tam, daß mir ein Windstoß die Müte entführte, . daß mir Walddornen die Beine gerfetten, und leider fo weiter. Doch all dieses Ungemach verzeihe ich gern der

- 1. Rostrappe. A small elevated platform of rock which derives its name from the so-called print of a horse's hoof in the stone, said to have been left by the steed of a princess, who, to escape a pursuing giant, plunged from the summit over the cliff. The Rosstrappe is one of the "sights" of the Harz region.
- 15. abhanden . . . fam. Abhanden fommen means, idiomatically, "to become lost." Heine makes an idiom of his own to suit the occasion by supplying abfüßen for abhanden. In translating use our expression "to be at hand," which may be varied in the same way, although the result scarcely imitates the aptness of Heine's expression.

schönen Dame, denn sie ist schön. Und jetzt steht sie vor meiner Einbildung mit all ihrem stillen Liebreiz, und scheint zu sagen: "Wenn ich auch lache, so meine ich es doch gut mit Ihnen, und ich bitte Sie, besingen Sie mich!" Die 5 herrliche Bode tritt ebenfalls hervor in meiner Erinnerung, und ihr dunkles Auge spricht: "Du gleichst mir im Stolze und im Schmerze, und ich will, daß du mich liebst." Auch die schöne Ise kommt herangesprungen, zierlich und bezaubernd in Miene, Gestalt und Bewegung; sie gleicht ganz dem holden Wesen, das meine Träume beseligt, und ganz, wie Sie, schaut sie mich an, mit unwiderstehlicher Gleichgültigkeit und doch zugleich so innig, so ewig, so durchsichtig wahr. — Kun, ich din Paris, die der schönen Is Ise.

Es ist heute ber erste Mai, wie ein Meer des Lebens ergießt sich der Frühling über die Erde, der weiße Blütenschaum bleibt an den Bäumen hängen, ein weiter, warmer Nebelglanz verbreitet sich überall, in der Stadt blitzen 20 freudig die Fensterscheiben der Häuser, an den Dächern bauen die Spatzen wieder ihre Nestchen, auf der Straße

- 10. bem holben Wefen. See note on p. 66, l. 2.
- 11. Sit. "She." Capitalized to show the poet's extreme devotion.
- 13. Paris. Paris, the young prince of Troy, was called upon to award a golden apple as a prize of beauty to one of the three goddesses (Juno, Minerva, and Venus) who presented themselves before him.
- 19. in her Stadt. Hamburg. This account was written nearly two years after the events described in the Harzreise.

wandeln die Leute und wundern sich, daß die Luft so ansgreisend, und ihnen selbst so wunderlich zu Mute ist, die bunten Vierländerinnen bringen Beilchensträuße, die Waissensinder mit ihren blauen Jäcken und ihren lieben Schichten ziehen über den Jungsernstieg und freuen sich, als sollten sie heute einen Vater wiedersinden, der Bettler an der Brücke schaut so vergnügt, als hätte er das große Los gewonnen, sogar den schwarzen, noch ungehenkten Matler, der dort mit seinem spishibischen Manusakturswarengesicht einherläust, bescheint die Sonne mit ihren tolerantesten Strahlen, — ich will hinauswandern vor das Tor.

Es ist der erste Mai, und ich denke deiner, du schöne Isse — oder soll ich dich "Agnes" nennen, weil mir dieser Name am besten gefällt? — ich denke deiner, und ich möchte wiesder zusehen, wie du leuchtend den Berg hinabläufst. Am liebsten aber möchte ich unten im Tale stehen und dich auffangen in meine Arme. — Es ist ein schöner Tag! —

- 3. Bierlänberinnen. Vierlande is a district near Hamburg from which comes a great deal of the fruit and flowers to supply the city.
  - 5. Jungfernstieg. A prominent street in Hamburg.
- 7. bas große los gewonnen. Usually of the first prize in a lottery. The expression has, however, become almost proverbial in the sense of "to have good fortune" in general.
- 9. Matter. The reference is not clear. At any rate Heine seems to have had some especial dislike toward the man. Possibly the usurer had profited at his expense. A certain Joseph Friedländer, applying the reference to himself, later attacked Heine on the street.

Überall sehe ich die grüne Farbe, die Farbe der Hoffnung. Überall, wie holde Wunder, blüben hervor die Blumen, und auch mein Berg will wieder blühen. Dieses Berg ist auch eine Blume, eine aar wunderliche. Es ist kein be= - scheibenes Beilchen, keine lachende Rofe, keine reine Lilie ober sonstiges Blumchen, das mit artiger Lieblichkeit ben Mädchensinn erfreut und sich hübsch vor den hübschen Busen steden läkt, und heute welft und morgen wieder blüht. Dieses Berg gleicht mehr jener schweren, aben= 10 teuerlichen Blume aus den Wäldern Brasiliens, die der Sage nach alle hundert Jahre nur einmal blüht. erinnere mich, daß ich als Knabe eine folche Blume gesehen. Wir hörten in der Nacht einen Schuf wie von einer Biftole, und am folgenden Morgen erzählten mir die Nachbars= 15 kinder, daß es ihre "Aloe" gewesen, die mit solchem Knalle plotlich aufgeblüht fei. Sie führten mich in ihren Garten. und da fah ich zu meiner Verwunderung, daß das niedrige. barte Gemächs mit den närrisch breiten, scharfgezackten Blättern, woran man fich leicht verleten konnte, jetzt gang 20 in die Höhe geschossen war, und oben, wie eine goldene Krone, die herrlichste Blüte trug. Wir Kinder konnten nicht mal fo hoch hinauffehen, und der alte, schmunzelnde Christian, der uns lieb hatte, baute eine hölzerne Treppe um die Blume berum, und da kletterten wir hinauf wie

<sup>15.</sup> Moe. Heine's further description does not fit the aloe, as known to science, exactly. However, we have to do here rather with a question of beautiful poetic description than with one of botanical detail. The poet may well be pardoned if the remembrances of his childhood are not quite accurate.

bie Katzen und schauten neugierig in den offenen Blumenkelch, woraus die gelben Strahlenfäden und wildfremden Düfte mit unerhörter Pracht hervordrangen.

Ja, Agnes, oft und leicht kommt dieses Herz nicht zum 5 Blühen; so viel ich mich erinnere, hat es nur ein einziges Mal geblüht, und das mag schon lange her sein, gewiß schon hundert Jahr. Ich glaube, so herrlich auch damals seine Blüte sich entsaltete, so mußte sie doch aus Mangel an Sonnenscheins und Wärme elendiglich verkümmern, wenn sie nicht gar von einem dunkeln Wintersturme gewaltsam zerstört worden. Zetzt aber regt und drängt es sich wieder in meiner Brust, und hörst du plötzlich den Schuß

10. Wintersturme. The marriage of his cousin Amalie. These lines of the Harzreise are, as we see from p. 150, l. 13, written on the first of May, a sad anniversary in Heine's life, for it was on this day, according to the poem given below, that he received the news of Amalie's marriage. In actual fact, he had heard the news while in Berlin. On this subject he has written the following verses:

"Drei Jahre schon hatt' ich Panbekten Studiert, als ich am ersten Mai Zu Göttingen die Nachricht hörte, Daß meine Braut vermählet sei. Es war am ersten Mai! Der Frühling Zog lachend grün durch Feld und Tal, Die Bögel sangen, und es freute Sich jeder Wurm im Sonnenstrahl. Ich aber wurde blaß und kränklich, Und meine Kräfte nahmen ab; Der liebe Gott nur kann es wissen, Was ich des Nachts gelitten hab'."

— Mädden, erschrick nicht! ich hab' mich nicht totgeschofsen, sondern meine Liebe sprengt ihre Anospe und schießt empor in strahlenden Liebern, in ewigen Dithyramben, in freudigster Sangesfülle.

Ist dir aber diese hohe Liebe zu hoch, Mädchen, so mach' es dir bequem, und besteige die hölzerne Treppe, und schaue von dieser hinab in mein blühendes Herz.

Es ist noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die Hälfte ihres Weges zurückgelegt, und mein Herz duftet 10 schon so stark, daß es mir betäubend zu Kopfe steigt, und ich nicht mehr weiß, wo die Ironie aushört und der Himmel ansängt, daß ich die Luft mit meinen Seufzern bevölkere, und daß ich selbst wieder zerrinnen möchte in süße Atome, in die unerschaffene Gottheit;—wie soll das erst gehen, wenn 15 es Nacht wird, und die Sterne am Himmel erscheinen, "die unglücksel"gen Sterne, die dir sagen können — —"

Es ist der erste Mai, der lumpigste Ladenschwengel hat heute das Recht, sentimental zu werden, und dem Dichter wolltest du es verwehren?

11. ble Fronie. See note on p. 109, l. 9. The world is the "ironical" production of God. In this sense Fronie is opposed to Himmel.

;

14. bie untrichaffene Gottheit. The reference is to the teachings of Greek Pantheism. "Its leading idea is that from the infinite or indeterminate, which is 'one yet all,' proceed the entire phenomena of the universe, and to it they return." Xenophanes argued that there exists only an eternal, infinite One or All, of which individual existences are merely modes of representation. Thus, the life of an individual might "be reabsorbed into uncreated Godhead."

# **EXERCISES**

#### Pages 27-30

1. The town (of) Göttingen is in Hanover. 2. The university belongs to the king. 3. In the city are churches, an observatory and a library. 4. Its sausages make the city celebrated. 5. A student prison is for the students. 6. The Ratskeller belongs to the town. 7. The beer in this Ratskeller is very good. 8. A brook flows through the city of Göttingen. 9. The brook is called the Leine. 10. The brook is not broad in all places. 11. The city is most pleasing in summer. 12. I entered (the university) five years ago.

### Pages 30-33

r. There are Saxons even to-day in Göttingen.

2. The Swabians and the Teutons are known (ge-fchieben) by their caps.

3. The Weenderstrasse is a street in Göttingen.

4. Bovden is not a city but a village.

5. Are all of the professors celebrated?

6. Some have no reputation at all.

7. The citizens (Philister) of Göttingen had dirty faces in the morning.

8. God created students, professors, and citizens.

9. Can you recommend his work unconditionally?

10. No, I have occupied myself with a refutation of this work.

### Pages 33-36

1. I left Göttingen very early in the morning. 2. The gardens of the city are extremely beautiful. 3. I lie in bed and dream of the gardens. 4. In the beds of the garden grew little pieces of white paper. 5. The tones of nightingales are sweet. 6. Göttingen has several gates. 7. A schoolboy met me just outside the city. 8. I did not even know what his name was. 9. Heine had not lately been on the highroad. 10. When the birds sang he became joyful again. 11. A pair of lovers sat under a tree in the fresh morning air. 12. A milkmaid passes with hands clasped. 13. I took her for a woman of Göttingen. 14. The German word for Chaussee is Landstrasse.

### Pages 36-39

r. A one-horse carriage pleases the students of Göttingen when they come and go. 2. When we go away from the university city for the vacation, a new generation of students will come. 3. Northeim lies beyond Nörten. 4. The professor's intentions were good. 5. Heine despised Göttingen because neither students nor professors were pleasing to him. 6. The king looked as if he were clad entirely in green. 7. In the guest room of the Sun Tavern Heine found several people. 8. Several hotels in Göttingen are to be recommended. 9. The woman who was just described was the wife of the man in green. 10. The trio

wished that Heine would recommend a hotel in Göttingen where respectable people lodged. II. The women who met Heine on the road to Osterode carried cages full of songbirds.

#### Pages 39-42

1. It was pitch-dark when I arrived in Osterode.
2. My dreams carried me back to the old library at Göttingen.
3. In a nearby corner I looked through the books.
4. As the door opened a woman stepped in.
5. The bell in the church which was near by struck twelve.
6. The features of this proud gigantic Titaness were severely beautiful.
7. In the past century many men wore costumes which are now long forgotten.
8. Be silent! The celebrated men of the past century will join in the general chatter.
9. Would she hear the voice of Prometheus if his fetters were broken?
10. In vain old Münchhausen commanded that the books should not fall from the shelves.
11. The fear of death seized the whole assembly as the Goddess cried out.

# Pages 42-45

1. The Venus of Medici is now in Florence and the Apollo Belvedere is at Rome. 2. If I escape this wild uproar the morning air on the highway will refresh me. 3. The War of Liberation from 1813–1815 did not please the author of this book. 4. These pictures represented accurately how Louis XVI looked on the

guillotine. 5. Heine wished to ascend the old castle of Osterode, but since the road to Klausthal was long, he set out on the highway. 6. One must go uphill from Osterode to Klausthal. 7. A ruined castle with thick walls lay in the vicinity of Nörten. 8. Heine's mother bequeathed to her son her romantic mind. 9. I had now departed a good distance from Göttingen.

### Pages 46-49

1. That tailor whom you met is a German. 2. No one would die laughing. 3. The story of young Werther has penetrated deeply into the life of the German people.

4. I noticed that my companion was singing a corruption of Goethe's song. 5. The Prussian at Cassel could neither sew a single stitch nor compose a song. 6. When he was thirsty he continually hopped about and called out. 7. I finally got out of him that he was very tired.

8. The green mountains, the pine trees and the blue heaven are dear to a good poet. 9. The farther we went, the steeper became the road.

# Pages 49-52

1. The deceased poet, Heinrich Heine, took a trip into the Harz mountains in the year 1824. 2. If love be lacking in your heart you will see only the diameter of the sun, not its beautiful effects. 3. A little boy was seeking twigs for heating purposes. 4. The highway extends through the village of Lerrbach, to Klausthal. 5. That time when I was still a boy recurred to

my mind as I entered Klausthal. 6. While Heine did not love all children, those whom he saw at Klausthal pleased him. 7. All German children take lessons in religion. 8. I saw by their books that they were coming from school. 9. It displeased the poet that the catechism was printed in the same book with the multiplication table. 10. In Prussia'we cannot thus be led astray.

#### Pages 52-55

r. The Crown Inn at Klausthal is still celebrated because Heine took dinner there. 2. Was William Bücking, whose grave Charles V visited, the inventor of smoked herrings? 3. If you know the historical references you will not say that this is true. 4. A man who looked like a monkey spoiled the dinner at the Crown Inn. 5. Since there was no news in Göttingen, Heine told him several anecdotes. 6. It is hard to distinguish mad dogs from those who are not mad. 7. We can earn money but not make it. 8. A long life awaits the thaler which you take into your hand. 9. After having wandered about for many years it will be melted up again. 10. If one walks for half an hour he may visit the interesting mines outside the town.

### Pages 55-58

r. If one understands nothing of the affair a miner will give directions. 2. It must be dangerous to clamber down on all fours. 3. Several ladders, each of which has fifteen to twenty rounds, extend down

into the mine. 4. You may stand on this little board and look down at the next ladder. 5. The inspector who goes ahead gives the assurance that a man fell down into the mine two weeks ago. 6. When one sits the whole day long and breaks ore with a hammer, one becomes very lonesome. 7. On account of the roaring and rushing in the mine, it seemed to me that we had gone down deep enough. 8. A trip on the North Sea is much pleasanter than a trip through a mine.

### Pages 58-61

1. When the Duke of Cambridge visited the mines of Klausthal many festivities took place. 2. The Duke sat on a chair (made) of ore and his whole following ate with him. 3. My guide said that this chair was to remain there as an eternal memorial. 4. Because the Duke was to visit the mine, the miners had adorned it with flowers. 5. He himself, said the miner, would willingly suffer death. 6. I was very much touched when I heard that the miners loved the Duke so much. 7. If I knew that the German people had invented loyalty I should be very much touched. 8. Who could believe that any man would have children put to death? o. I believe that the German race is the most loyal of all races. 10. Other men may have been loyal, but Eckart was most loyal. 11. Those miners who lived in Klausthal accompanied him when he visited their homes. 12. He had them tell him mountain tales and accompany their songs on the zither.

### Pages 61-64

r. If the old miner thought that Heine could become a miner too, why did he take leave of them? 2. Because he had a commission to give many kisses to the little niece of the old miner. 3. The life of the miners has grown intimately entwined with the mines in which they work. 4. Their thoughts have imbued them with life. 5. Many of the best known fairy tales originated in the Harz mountains. 6. Such objects as a needle, a pin, a straw or a bean not only spoke in these fairy tales, but acted as well. 7. The shovel and the broom spoke no words with one another, but struck one another and quarreled. 8. The old woman who was the grandmother of the little boy told him many stories.

## Page 64

1. Heine stayed all night in the Crown Inn at Klausthal, where he had also taken dinner. 2. When he heard that one of his professors from Göttingen had arrived, he paid him his respects. 3. We had the pleasure of finding the name of Adalbert von Chamisso, who wrote the story of Peter Schlemihl, in the register.

### VOCABULARY

A

Abbildung (—, -en), f., picture.

ab'blühen, intr., to fade, cease blooming.

ab'brechen (ā, o), tr., to destroy, tear down; abgebrochen, adj., broken, disjointed.

ab'druden, tr., to print.

ì

.5

Mbend (-8, -e), m., evening; heute —, this evening.

Abendeffen (-8, --), n., supper.

Abendmahlzeit (--, -en), f., evening meal.

**Abendrot** (-[e]8), n., evening red.

abends, in the evening.

**Mbendgeitung**, prop. name, a Dresden literary publication.

abenteuerlich, adj. and adv., adventurous; romantic, fan-

aber, conj., but, however.

ab'fahren (ū, ā), intr., to depart, go away, drive away.

ab'fragen, tr., to inquire of, question about.

abfü'hen (an adv. of Heine's coining in analogy with abhanden), from the feet. See note on p. 148, l. 15.

ab'gehen (ging ab, abgegangen), intr., to leave, go, depart.

abgetappt, adj., truncated.

**abgeschmadt,** *adj.*, tasteless. **Abgeschmadtheit** (—, –en), *f.*,

absurdity.
abgetragen, adj., worn out.

**Abgrund** (-[e]8, -e), m., abyss, depth.

abhan'den, adv.; — tommen, to become lost.

**Abhandlung** (—, -en), f., treatise, discussion, essay, thesis.

ab'tonterfeien, tr., to picture, portray.

**Abmarích** (-e8, -e), m., departure.

ab'pflüden, tr., to pluck, pull, gather.

Mbraham, prop. name, Abraham, the father of the

Israelitish nation; a common slang title for a Jewish tradesman or pawnbroker.

\*\*Streife\*\* (—, -\pi), f., depar-

ture.

ab'reifen, intr., to depart, go, leave, journey away.

Mbfdjied (-[e]8, -e), m., departure, leave, leave-taking, separation; — nehmen, to say farewell.

ab'schiefen (0, 0), tr., to shoot off.

ab's fagen (ū, ā), tr., to strike off, knock off.

ab'schneiden (schnitt ab, abges schnitten), tr., to cut off, sever.

**Abschnitt** (-[e]8, -e), m., division.

abichuffig, adj., steep.

**Absicht** (—, -en), f., purpose, intention.

absidition, adj., intentional; calculating.

ab'sprechen (a, o), tr., to deny, gainsay.

abstratt', adj., abstract.

Mbsurditat' (---, -en), f., absurdity.

Abweichung (-, -en), f., variation.

ab'menden, tr., to turn aside. ab'merfen (a, o), tr., to throw off, cast aside. Mbwesenheit (-, -en), f., absence.

Accent' (-8, -e), m., accent. Acci'secinnehmer (-8, --), m., revenue collector; die Herren --, the worthies of the revenue service.

ach, interjection, alas, oh. Achsel (—, -n), f., shoulder. acht-, num. adj., eighth.

achtunddreißig, num. adj., thirty-eight. achtundvierzig, num. adj.,

forty-eight.

Montaing (—), f., respect, honor.

Mbalbert von Chamisso, prop. name, a nineteenth-century author. See note on p. 64, l. 6.

**Mbieu** (pron. ad-yö'), farewell! adieu!

adlig, adj., noble.

Mbsnis, prop. name, in Greek mythology, a youth, the type of beauty, loved by Aphrodite.

Moreffenfisstel (- -n), f., figure of speech, flowery phrase.

Affe (-n, -n), m., ape, monkey. Agupten (-8), prop. name, Egypt.

ähnlich, adj., like, similar. atabe'misch, adj., academic

(pertaining to the university), university.

Mibins (-8, -8), m., Albino.

all, adj., all, every, whole, entire; pron., all; alles und

alles, the smallest details.

allbort, adv., there.

allein, adj., alone.

allerbest, adv., very best.

allerheiligst, adj., most sacred; bas Allerheiligste, the Holy of Holies.

allerlei, indecl. adj., all sorts of. allerliebit, adj. and adv., delightful, charming.

allerschönst, adj., most beautiful.

allertapferit, adj., most brave. allgemein, adj. and adv., general, universal; im—en, in general, broadly speaking.

allmählich, adj. and adv., grad-

**Allon'gepertide** (--, -n), f., long curled wig, bag wig. allwo, adv., where.

all jugroff, adj., overlarge, enormous.

allzugut, adj., all too good.
allzuherb, adj., too bitter.

Almanfor, prop. name, a tragedy by Heine.

Mlo'e (--, -n), aloe.

Mlp (-, -en), f., Alp, mountain.

als, conf., in comparisons, than, except; when; with the subjunctive and the inverted order for als sb, as if, that.

alsbann, adv., then.

alfo, adv. and conj., therefore, thus, so.

alt, adj., old, ancient; bei ben Alten, among the ancients. altbeutsch, adj., old German.

Altertum (-[e]8, -er), n., antiquity.

altertümlin, adj., old-fashioned, antiquated.

Altertümlichkeit (-, -en), f., antiquity.

altgriechifch, adj., old Greek. altflug, adj., knowing, precocious.

ältlich, adj., elderly, oldish. altfächfich, adj., old Saxon. altverfallen, adj., long ago ruined.

Amme (-, -n), f., nurse. ampelartig, adv., like a chandelier.

Mmt (-[e]8, -er), n., duty, office.

an, prep. (dat. or acc.), at, near, beside; by, from, of; on, along.

Anachronis' mus (—, pl. Anas chronismen), m., anachronism. **Unally**  $f \in (-, -n), f$ , analysis. **Unatomic'** (-, -n), f, anatomy.

anate miss, adj., anatomical. an belangen, tr., to relate to, concern.

an'binden (a, u), tr., to tie, fasten.

**Unblid** (-[e]6, -e), m., sight, view; in threm —, in looking at her.

an'bliden, tr., to look at, gaze at.

an'bringen (brachte an, angebracht), tr., to employ, use, apply.

Andacht (--, -en), f., devotion.

Andenten (-6, —), n., memento, reminder.

anber, adj., other, next.

anbers, adv., otherwise, different.

anderweitig, adj. and adv., elsewhere, further.

an'beuten, tr., to signify, indicate.

Ineforte (--, -n), f, anecdote, story.

Anfang (-[e]8, -e), m., beginning.

an'fangen (i, a), tr. and intr., to begin, start.

Anfertigung (-), f., completion.

Anfing (-[e]6, -e), m., attack.
an'freffen (ā, e), tr., to gnaw.
an'führen, tr., to lead, guide,
conduct.

an'fullen, tr., to fill.

an'geben  $(\bar{a}, \bar{e}), tr.$ , to indicate, tell, report, mention.

an'gehiren, intr. (dat.), to belong to.

angenehm, adj. and adv., pleasant, agreeable.

angefoffen, adj., intoxicated, tipsy.

Angeralațe (--, -n), f., angora cat.

angreifend, adj., exhausting. an'grinfen, tr., to grin at, mock.

Angit (—, -e), f., fear.
angitlin, adj. and adv., timid, fearful, uneasy, anxious, nervous.

angftlos, adj. and adv., without fear, fearless.

Anhänger (-8, --), m., hangeron, follower.

Anhöhe (--, -n), f., height, elevation, summit.

an'fnüpfen, ir., to begin, enter into.

an'tommen (fam an, angefoms men), intr., to arrive.

Antunft (-, -e), f., arrival. an'lachen, tr., to laugh at or upon.

**Unlauf** (-[e]8, -e), m., start, run.

**Anmut** (—), f., grace, charm. anmutig, adj. and adv., graceful, charming.

an'nehmen (nāhm an, angenommen), reflex. (with gen.), to interest oneself in, assist.

anno (Lat. ablative case of 'annus'), in the year.
an'richten, tr., to cause, do,

bring about.

an's figures, tr., to look at, observe.

Anjohauung (—, -en), f., perception, observation.

Anschauungsleben (-8), n., life of contemplation or observation.

an'sehen (ā, ē), tr., to behold, look at.

Ansehen (-8), n., appearance, look.

an'ipremen  $(\tilde{a}, 0), tr.$ , to appeal to, interest, please.

Anitalt (-, -en), f., preparation, arrangement.

an'stossen (ie, ō), intr., to strike. an'strahlen, tr., to shine upon, beam upon, illuminate.

Anstrich  $(-[e]\theta, -e)$ , m., appearance, air, mien.

Antiis (-e8, -e), m., face, countenance.

an'treffen (traf an, angetroffen), tr., to meet.

Antwort (—, -en), f., answer. antworten, intr., to answer. an'vertrauen, tr., to entrust, confide.

an'meisen (ie, ie), tr., to indicate, point out.

an'ziehen (zog an, angezogen), tr., to draw on, put on; (reflex.) to dress.

an'zünden, tr., to light.

Apfel (-8, 4), m., apple.

Apoll', prop. name, Apollo, god of the sun and of music, and the embodiment of manly beauty; — von Belvebere, see note on p. 41, l. 12.

apothe tenartig, adj. and adv., like an apothecary's shop. Appetit' (-8), m., appetite, desire.

**Aquator** (-8), m., equator. **Arabes'te**  $(-, -\pi)$ , f., arabesque

arabijá, adj., Arabian. arbeiten, intr., to work, toil. argerliá, adj. and adv., angry. argern, tr., to make angry, enrage.

arglos, adj. and adv., without purpose, at random.

Arm  $(-[e]\theta, -e)$ , m., arm. arm, adj., poor, needy.

Mrnbt, prop. name, Ernst Moritz Arndt (1769-1860). Art (—, -en), f., kind, sort. artig, adj. and adv., pretty, polite.

Mrst (-es, -e), m., physician, doctor.

äfthe' tisch, adj., aesthetic. Atem (-6), m., breath. Atlashut (-[e]6, -e), m., satin hat.

atmen, intr., to breathe. Atom' (-6, -e), n., atom.

aud, adv., also, too.

auf, prep. (dat. or acc.), on, upon, onto, to, towards, for, at; — ihre Beise, in their own way; — einmal, suddenly.

auf'binden (a, u), tr., to tie up; tie on, fasten on.

auf'blühen, intr., to burst into blossom, bloom.

auf'fangen (i, a), tr., to catch, receive.

Aufführung (---, -en), f., production, presentation.

auf'gehen (ging auf, aufges gangen), intr., to rise.

aufgeflärt, adj., enlightened. aufgepflanzt, part. as adj.,

standing, 'planted.'
auf'heben (ō, ō), tr., to lift up,
raise.

auf'hören, intr., to cease, stop.

animerijam, adj., attentive; er machte mich — anf . . ., he called my attention to . . . anipanica, intr., to watch, be on the lookout.

anf'ranmen, tr. and intr., to put to order, set to rights. anf'richten, tr., to raise up. anf'schlagen (ū, ā), tr., to open. anf'schließen (o, o), tr., to unlock.

auf'scien (ie, ie), intr., to cry out, to utter a cry.

auf'sperren, tr., to open wide; bie aufgesperrten Mäuler, the gaping mouths.

auf'stehen (stand auf, aufgestanben), intr., to get up, arise. auf'steigen (ie, ie), intr., to mount, arise.

auf'stellen, tr., to exhibit, arrange.

auf'strahlen, intr., to light up, glow brighter.

auf'suchen, tr., to search for, hunt up.

auf'tauen, intr., to thaw, melt. Auftrag (-[e]6, -e), m., commission, errand.

auf'treiben (ie, ie), tr., to hunt up, rummage out, find.

Aufwartung (—), f., attention, waiting; visit, call; meine — zu machen, to pay my respects.

Muge (-8, -n), n., eye. Äugelein (-8, --), n., little eye. Augenblid (-[e]8, -e), m., moment, instant.

Augentreis (-es, -e), eye cavity, orbit.

**Augenwimper** (-, -n), f., eyelash.

Auglein, see Augelein. aus, prep. (dat.), out of, from. aus'breiten, tr., to extend,

stretch out, spread out.

Musbrud (-[e]s, -e), m., expression, phrase.

and brüden, ir., to express. and brüd'lich, adj. and adv., especial, particular.

aus'fallen (fiel aus, ausgefallen), intr., to result, prove. ausführ'lid, adj. and adv., detailed, complete; in detail, circumstantially.

aus'gehen (ging aus, ausgegangen), intr., to go out, be extinguished.

ausgelocht, adj., meager.

aus'gießen (0, 0), tr., to pour out.

aus'gleichen (i, i), tr., to even, smooth.

aus'halten (ie, a), tr., to endure, undergo.

aud'haudjen, tr., to breathe out, exhale.

aus'hauen (hieb aus, ausge-

hauen), tr., to cut out, hew out.

aud'rufen (ie, ii), tr. and intr., to call out, exclaim.

ausschlieh'lich, adj. and adv., exclusive.

aus'sehen (ā, ē), intr., to look, appear, seem.

auffer, prep. (dat.), out of, outside of, except.

auser, adj., outer, exterior.
auserbem, adv., besides, moreover.

Äußerlichseit (--, -en), f., (pl.) externals, outward appear-

dußern, tr., to utter, express, remark; (reflex.) to be expressed, made evident.

auferst, adv., extremely.

Außerung (—, -en), f., utterance.

Aussicht (---, -en), f., outlook, view.

aus'ipredien (ā, o), tr., to speak out, utter, express; (reflex.) to be expressed; talk to one's heart's content.

aus'fiehen (ftanb aus, ausgeftanben), tr., to endure, bear, suffer.

aus'ftreden, tr., to stretch out. austrinten (a, u), tr. and intr., to drink, drink to the end. aus' wach fen (u, a), intr., to grow to maturity, grow up, mature.

auswendig, adv., by heart.
aus'ziehen (zog aus, ausgezogen), tr., to draw out, extract; (reflex.) to undress;
intr., to remove (from one
house to another).

Autor (-8, -en), m., author.

#### 23

Băbeli, Swiss dimin. for Barbara.

Bach (-[e]8, -e), m., brook, stream, rivulet.

Bächlein (-8, --), n., little brook.

**Bade** (--, -n), f., cheek. baden, tr. and intr., to bathe.

**Bahn** (—, -en), f., road, path, way.

bald, adv. soon.

**Balten** (-8, -), m., beam, rafter.

**Balton'** (-[e]8, -e), m., balcony.

bang(e), adj. and adv., anxious.

**Bant** (—, -e), f., bench, seat. **Bantier** (r silent) (-6, -6), m., banker.

Banner (-8, -), m., banner.

Bår (-en, -en), m., bear. Barbe (-n, -n), m., bard, minstrel.

Barett' (-[e]8, -e), n., cap. barmherzig, adj., merciful, pitying.

barod', adj., quaint, queer. Baro'nin (—, -nen), f., baroness.

**Bart** (-[e]6, -e), m., beard. **Bafftimme** (-, -n), f., bass voice.

Batavia, prop. name, Batavia, the chief commercial city of the East Indies, situated on the island of Java. Heine refers to the whole island under the name Batavia.

Bauch (-[e]8, -e), m., belly, stomach.

bauen, tr., to build.

Bauer (-8, -n), m., peasant. Baum (-[e]8, 4e), m., tree.

baumend (pres. part. of bausmen, properly sich baumen), rearing, prancing.

Baumstamm (-[e]8, -e), m., tree trunk.

Baumwurzel (—, -n), f., tree root.

beangstigen, tr., to worry, trouble.

beben, intr., to tremble, quiver. Beden (-8, -), n., basin.

bededen, tr., to cover.

bebenten (bebachte, bebacht), ir. and intr., to think, consider.

bedentlich, adj. and adv., serious, dangerous, doubtful.

bebeuten, tr. and intr., to show, point out; mean.

bebeutend, adj., important, full of meaning; large, numerous; adv., particularly, much, to a large degree.

Bedeutung  $(--, -\epsilon n)$ , f., meaning.

bedeutungsichwer, adj., sig nificant, important.

**Bedient**- (declined like an adj.), servant.

Bedingung (-, -en), f., condition.

beeibigen, tr., to put upon oath.

Beet (-[e]e, -e), n., bed, border, plot (of ground).

befahren (ū, ā), tr., to journey through, traverse.

befestigen, tr., to make firm, fasten, fortify, establish.

befinden (a, u), tr., to find. befragen, tr., to question, in-

terrogate, examine.

Befreiungstrieg (-[e]8, -e), m., War of Liberation. befreundet, adj., friendly. begegnen, intr. (dat.), to meet, chance upon, fall in with; happen to, occur to.

begeistern, tr., to inspire.

Begeisterung (—), f., inspiration, enthusiasm:

beginnen (a, o), tr. and intr., to begin, start.

begleiten, tr., to accompany, escort.

Begleiter (-8, —), m., guide, companion.

begraben (ū, ā), tr., to bury.
begreifen (begriff, begriffen),
tr., to understand, comprehend.

begrenzen, tr., to bound, limit, confine.

Begriff (-[e]8, -e), m., comprehension; idea, conception; extent, totality; im — fein, to be at the point of.

begünstigen, tr., to favor, befriend.

begütigen, tr., to conciliate, appease, propitiate.

behagen, intr. (dat.), to please, suit.

behaglich, adj. and adv., comfortable.

Behālinis (-ses, -se), n., receptacle, cage.

behaupten, ir., to assert, declare. bei, prep. (dat.), about, among, near, beside, at, with, in; at the house of; — brei Zaler Strafe, on pain of a three-taler fine; — wem, at whose house.

beibe, adj. and pron. (pl.), both; also in neut. sing., beibes, both, each.

Beifall (-6), m., applause, approval.

Bein (-[e]8, -e), n., leg, bone. Beinchen (-8, ---), n., little leg. bejahen, tr., to affirm, say yes.

bejahrt, adj., aged, old.

befannt, adj., known, well known; familiar; Befannte, friends, acquaintances.

Bekanntschaft (--, -en), f., acquaintance.

Betchrung (—, -en), f., conversion.

bellagen, reflex., to complain. Bellemmung (—, -en), f., oppression, anxiety.

betommen (befam, befommen), tr., to receive, get, obtain. belaben (ū, ā), tr., to load,

burden.

belaufden, tr., to listen to, play the spy on.

beleuchten, tr., to illuminate, light up.

**Beleuchtung** (—, -en), f., illumination.

belletri'ftifc, adj., cultivated, literary.

belohnen, tr., to reward.

Belvebere, prop. name, a part of the Vatican gallery at Rome. See note on p. 41, l. 12.

betwee'rifu, prop. adj., Belvedere, of the Belvedere; this name is applied to the famous statue of Apollo, because it stands in the Belvedere, a part of the Vatican Palace at Rome.

bemalen, tr., to paint.

bemerfoar, adj., noticeable. bemerfen, tr., to notice, become aware of.

Bemertung (--, -en), f., remark, observation.

benebelt, adj., 'befogged' (by drink as well as by mist).

beneibenswert, adj., enviable.

benennen (benannte, benannt),

tr., to call by name, name.

benegen, tr., to bedew, moisten, sprinkle.

Bes'bachter (-8, -), m., observer; Der öfterreichische -, The Austrian Observer, a newspaper.

bequem', adj. and adv., comfortable, easy; easy-going.

berechtigen, tr., to justify, warrant. bereiten, tr., to prepare, provide.

bereits, adv., already.

Berg (-e8, -e), m., mountain, hill.

bergab', adv., downhill.

Bergab'fteigen (-8), n., descent.

Bergarbeiter (-8, —), m., mine worker, miner.

bergauf', adv., uphill.

**Bergblume** (--, -n), f., mountain flower.

**Bergede** (—, -n), f., mountain ridge.

Bergesgeist (-[e]8, -er), m., mountain spirit.

Bergesgipfel (-8, --), m., mountain top.

Bergeshöhe (—, -n), f., mountain height.

Berghütte (---, -n), f., mountain hut.

Bergfraut (-[e]8, mer), m., miner.

mountain herb. **Berglente** (pl.), miners.

Bergmann (-[e]8, "er), m., miner.

Bergmärchen (-8, —), n., mountain legend.

Bergnacht (-, -e), f., darkness of the mine.

Bergichacht (-[e]8, -e), m., mine pit, shaft.

Bergstädtchen (-8, --), n., mountain village.

Bergtal (-[e]8, -er), n., mountain valley.

Bergwertswesen (-e, --), n., mine life, customs of the mines.

berichten, ir. and intr., to report, relate.

berichtigen, tr., to set right, correct, put in order; settle (a bill).

Berichtiger (-8, --), m., corrector, guide, monitor.

Berlin', prop. name, the capital of Prussia, as well as of united Germany.

Berli'ner, prop. adj., of Berlin. berühmt, adj., well-known, celebrated.

befagt, adj., aforesaid.

besagtermaßen, adv., as aforesaid.

beschäftigen, tr., to busy, occupy, employ, engage.

beschämen, tr., to humiliate, shame, mortify.

Beschauer (-\*, --), m., spectator, beholder.

besiden, adj. and adv., modest.

Bescheibenheit (---), f., modesty.

bescheinen (ie, ie), tr., to shine upon.

bescriben (ie, ie), tr., to write upon, cover with writing; describe, portray.

beidüsen, tr., to protect.

befower'lia, adj. and adv., difficult, cumbrous, painful.

beschwichtigen, ir., to still, soothe, appease, quiet.

besein  $(\bar{a}, \bar{e})$ , tr., to look at, inspect.

befeligen, tr., to bless, make happ/.

Befen (-8, --), m., broom.

Besenstiel (-[e]8, -e), m. broomstick.

besiegen, tr., to overcome, conquer.

befingen (a, u), tr., to sing of, celebrate in song.

besiten (besäß, besessen), ir., to possess.

beforder, adj., especial, noteworthy.

beforders, adv., especially, particularly.

beforglich, adj., anxious, solicitous.

Beforgnis (--, -fe), f., fear, anxiety.

bespütteln, tr., to ridicule. bespülen, tr., to wash.

beffer, adj. and adv. (comp. of gut), better.

beft, adj. (superl. of gut), best;

benten, from the very first student (he met); adv., am —en, best.

beständig, adj. and adv., continual, lasting, enduring.

bestärlen, tr., to strengthen, confirm.

bestehen (bestand, bestanden), intr., to consist, be; — and, to consist of.

besteigen (ie, ie), tr., to climb, mount, ascend; get into (a carriage).

besuchen, tr., to visit.

betäuben, tr., to confuse, stupefy.

betauen, tr., to bedew, sprinkle.

beten (ā, ē), intr., to pray. betenern, tr., to assert, assure.

betrachten, tr., to view, behold, look at, observe.

betrauern, tr., to mourn for.
betreffen (betraf, betroffen), tr.,
to concern; was mid betrifft, in so far as I am
concerned.

betrüben, tr., to sadden, make sad or sorrowful.

betrübt, past part. as adj., sorrowful, mournful, sad.

betrunten, adj.. drunk, intoxicated.

Betstunde (--, -n), f., prayer, prayer meeting.

Bett (-[e]8, -en), n., bed. Bettchen (-8, --), n., little bed. Bettler (-8, --), m., beggar. betur'bant, adj., carved with a turban.

beurteilen, tr., to judge, estimate.

bewählern, tr., to people.
bewahlen, adj., overgrown
(with).

bewegen, tr., to move; (reflex. as intr.) to move.

Bewegung (—, en), f., movement, motion, confusion; exercise.

Beweiß (-e8, -e), m., proof. beweißen (ie, ie), tr., to prove. bewirfen, tr., to bring about, cause.

Bewohner (-8, --), m., inhabitant.

bewundern, tr., to admire. Bewunderung (-), f., astonishment, surprise.

bezahlen, tr. and intr., to pay, pay for; bas faine Better —, to pay the reckoning, bear the responsibility.

bezaubern, ir., to enchant. bezeichnen, ir., to show, indicate.

bezeigen, tr., to show, manifest, display.

beziehen (bezog, bezogen), tr., to move into, occupy.

bezweifeln, tr., to doubt.

bezwingen (a, u), tr., to overcome, conquer, vanquish, subdue.

Bibel (—, –n), f., Bible.

Bibliothet' (--, -en), f., library.

Bier (-[e]8, -e), n., beer.

Bievliet, prop. name, a corruption of Biervliet, a city in the province of Zealand.

Bilb (-[e]8, -er), n., picture. bilben, tr., to form, fashion; constitute; educate.

Bildhauer (-8, --), m., sculptor.

Bilbfüule (—, -n), f., statue. Bilbungsgeschichte (—, -n), f., history of growth, life history.

billig, adj. and adv., cheap, reasonable.

Biograph' (-en, -en), m., biographer.

Birte (--, -n), f., birch tree.

bis, conj., until; prep. (acc.), to; (often in combination with other prepositions) über, over; — an die Brust, breast deep.

bitten (ā, ē), tr. (or um with acc.), to beg, ask, request.

bizarr', adj. and adv., strange, grotesque.

blant, adj., clean, shining, polished, gleaming.

Blafe (-, -n), f., blister.

blasen (ie, ā), tr. and intr., to blow, play.

blaß, adj., pale.

**Blatt** (-[e]8, -er), n., leaf; page.

Blatterholzart (—, -en), f., deciduous variety, leaf-bearing trees.

blättern, intr., to turn the leaves (of a book).

Blattgesträuch (-[e]8,) n., leafbearing (deciduous) shrubbery.

blan, adj., blue; baff es mir
— und grün vor den Augen
wurde, so that I grew
dizzy.

blaudugig, adj., blue-eyed.

**Blaurod** (-[e]8, -e), m., blue coat.

blauseiben, adj., blue silken. bleiben (ie, ie), intr., stay, re-

bleich, adj., pale.

main.

blenden, tr., to blind.

Blid (-[e]6, -e), m., look, glance.

blinten, intr., to gleam, sparkle.

blitaugig, adj., bright-eyed.

bliten, intr., to flash, glitter, shine.

Blodsberg (-[e]6), m., prop. name, 'bowlder mountain,' the popular name for the Brocken among the inhabitants of the Harz country.

Blodsberggeschichte (-, -n),

f., Brocken legend.

blöbe, adj., weak-sighted.

blond, adj., blond.

blok, adv., only, merely.

Blücher, prop. name, a German general of the War of Liberation.

blühen, intr., to bloom, flourish.

Blümchen (-8, -), n., little flower.

**Blume** (—, –n), f., flower.

Blumenteld, (-[e]8, -e), m., flower calyx.

Blumenleiche (—, -n), f., flower corpse.

Blumenregen (-8, —), m., floral shower, flowery rain.

Blumenwald (-[e]8, -er), m., forest of flowers.

Blut (-[e]8), n., blood.

blutbeschmiert, adj., smeared with blood, bloody.

Blüte (--, -n), f., blossom, bloom.

Blütenschaum (-[e]8), m., blossom foam.

blutig, adj., bloody.

blutret, adj., red as blood.

Blutstropfen (-8, —), m., drops of blood.

Bödlein (-8, --), n., little goat, kid.

**Bobe**, f., prop. name, a river of the Unter Harz.

Boben (-8, — or -), m., ground, bottom; attic, garret.

Bogen (-6, \*), m., curve, arch.
Borb (-[e]8, -e), m. and n.,
board, shipboard; tiber —,
overboard.

bösse, adj., bad, evil, wicked. Bouteillenzahl (—), f., number of bottles.

Bovben, prop. name, the village next north of Weende.

bramarbafie'ren, intr., to boast.
(This verb is formed from the proper name Bramarbas, a boaster; the name is taken from a popular satire of the sixteenth century.)

Brafi'lien, prop. name, Brazil. braten (ie, a), tr., to roast, bake.

braun, adj., brown.

Braun dweig, prop. name, Brunswick, a province of northern Germany; also, the capital city of the same province. Braunswick, at Brunswick. brausen, intr., to hum, buzz,

roar.

Brautsleib (-[e]6, -er), n., wedding dress.

Brautschleier (-8, -), m., bridal veil.

brechen (a, 0), tr., to break.

Breisüppchen (-6, —), n., mush, porridge.

breit, adj. and adv., broad, flat; weit und —, far and wide.

brennen (brannte, gebrannt), tr. and intr., to burn.

Brett (-[e]6, -er), n., board; shelf, landing; auf ben Brettern, on the stage.

Brille (-, -n), f., spectacles, glasses.

bringen (brachte, gebracht), ir., to bring, carry, take.

Broden (-8), m., prop. name, the highest peak of the Harz mountains.

Brodenbesucher (-8, —), m., visitor to the Brocken.

Brodenbuch (-es, -er), n., register of the Brocken House, Brocken book.

Brocken Hotel (on the summit).

Brodenhausmadden (-8, --),

n., maid of the Brocken House.

Bredenstraus (-ce, -e), m., bouquet of Brocken flowers.

Brodensträusichen (-6, --), n., little bouquet of Brocken flowers.

Brodenwirt (-[e]8, -e), m., host of the Brocken House.

**Brojájü're** (—, -n), f., pamphlet.

Brot (-[e]6, -e), n., bread.

Brude (-, -n), f., bridge.

Bruder (-8, -), m., brother.

brullen, intr., to roar, bellow. brummen, intr., to buzz, grum-

ble, rumble.

Brunnen (-8, —), m., well.

Bruft (—, -e), f., breast, bosom.

Brustnadel (—,  $-\pi$ ), f., breastpin, brooch.

Bübchen (-8, -), n., little boy.

Buch (-[e]8, -er), n., book.

Buche (—, -n), f., beech tree. Bücherbesinition (—, -en), f., book definition.

Büchlein (-8, ---), n., little book.

Buding (-8, -e), m., a kind of smoked herring of fine flavor and tenderness, prepared in northern Germany and the Netherlands. bublen, intr., to woo, speak lovingly, whisper softly.

Bulbuffied (-[e]6, -er), n. bulbul song.

Bünbel (-8, -), m. and n., bundle, package.

bunt, adj., gay, many-colored.
buntgefleibet, adj., gayly dressed.

buntschedig, adj., parti-colored.

Burg (-, -en), f., castle.

Bürger (-6, --), m., citizen.

Bürgerin (-, -nen), f., citizeness, woman inhabitant.
Bürgereleute (pl.), citizens.

**Burgruine** (—, -n), f., ruined castle.

Burgund, prop. name, Burgundy (Duke of), a character in Tieck's ballad Der Treue Eckart.

Burleigh, prop. name, a character in Schiller's Maria Stuart, as well as, historically, one of Queen Elizabeth's ministers.

Burich (-en, -en), m., student, fellow.

Burschenschafter (-6, --), m., member of the student society called 'Burschenschaft,' society student.

bur dite?', adj., lit., 'student-like,' i.e. wild, unrestrained.

buidig, adj., bushy; shaggy (Ossian).

**Bujen** (-8, —), m., breast, bosom.

Busenband (-[e]8, -er), n., ribbon.

## C

Café (-8, -8), n., restaurant, café; Café Royal, a Berlin restaurant.

Cambridge, prop. name, the Duke of Cambridge was named military governor of Hanover after the War of Liberation.

Gervantes, prop. name, a Spanish writer, author of Don Quixote.

that tift, adj. and adv., chaotic, confused.

Charafter (-8, -), m., character.

Chauffee' (--, -n), f., highway, main road.

Chimboraffo, prop. name, a mountain in Ecuador.

Chine'se  $(-\pi, -\pi)$ , m., Chinaman.

Theral' (-8, 4e), m., choral, hymn, anthem.

Christentum (-8), n., Christianity.

Christian, prop. name, the

servant of Heine's neighbors in Düsseldorf.

Chriftian Gumpel, prop. name, by this name Heine speaks of Lazarus Gumpel, a Hamburg banker.

Christlichfeit (--), f., Christianity.

Christus, prop. name, Christ. Christustops (-es, -e), m., head of Christ.

Chronif (-, -en), f., chronicle.

**Cicero,** prop..name, a Roman statesman, orator and essayist (106-43 B.C.).

Cicero'ne (-8, -8 or -n), m., cicerone, guide.

Citat' (-[e]8, -e), n., citation, quotations.

Citation' (-, -en), f., quotation; summons.

citieren, tr., to quote; to summon before the faculty for discipline.

Clauren, prop. name, the pseudonym of Carl Heun, a contemporary of Heine,

Comptoir' jungling (-8, -e), m., office boy, clerk.

Congreve(a, prop. adj., derived from the name of Sir William Congreve, the inventor of skyrockets; translate fiery.

cur, Latin, why?

Cupreffe (-, -n), f., cypress tree.

#### D

ba, adv., there; therein, in that respect; conj., since. babei, adv., thereat, thereby, babei'fteben (ftand babei, babei= gestanden), intr., to stand alongside; —b, near by, adjacent. Dach (-[e]8, -er), n., roof. Dachtraufe (-, -n), f., eaves **baburds**, adv., thereby, through this, on this account. bafür, adv., for this, in return. bagegen, adv., on the other hand. baher, adv., therefore, on that account.

dahin, adv., thither.
dahin'hüpfen, intr., to hop

along, to trot along.

bahin'fommen (fam bahin, bashingefommen), intr., to come

thither, arrive there.

bahin'leben, intr., to live on, continue to live.

bamals, adv., at that time,

Dame (-, -n), f., lady.

Damenfuß (-e6, -e), m., lady's foot.

bamit, adv., therewith, with it or them; with this; conj., in order that.

bämmern, intr., to dawn, grow light; grow dusk, darken.
Dampf (-[e]8, -e), m., steam,

bampfen, intr., to steam smoke.

vapor.

banebenstehend, adj., adjacent, adjoining.

banten, intr. (dat.), to thank.
bann, adv., then; — unb
wann, now and then.

Dante, prop. name, an Italian poet of the thirteenth century.

baran, adv., thereon, thereat, thereto, thereof, therein.

baran'müpfen, tr., to join to, fasten to; (reflex.) to be joined, be associated.

barauf, adv., on top of it, thereupon; thereafter, therein.

baraus, adv., out of it. barin, adv., therein, in it. bar'stellen, tr., to represen

bar'ftellen, tr., to represent, show, depict.

Darftellung (—, -en), f., representation, recital.

barüber, adv., over it, about it (or them).

barum, adv., on that account, therefore.

barunter, adv., under it. bafelbit, adv., there.

ban, conj., that, in order that. bauernd, pres. part. of bauern, lasting, enduring.

bavon, adv., therefrom, from this or these; thereof, of it.

bavor'stehen (stand davor, davorgestanden), intr., to stand before, be before or in front of.

bazu, adv., thereto, to it, in addition, besides.

bazwiften, adv., in the midst of it, in between, together with it.

**Dede** (-, -n), f., cover; ceiling, canopy.

beduzieren, tr., to deduce.

Definition' (-, -en), f., definition.

beinig (ber, bie, bas beinige), pron., yours; zu ben —en, to your kindred.

Déjeuner dinatoire (dé-jeu-né di-na-toa-r), a French expression which may be translated noon lunch.

bellamieren, intr., to declaim. Detret' (-[ε]6, -ε), n., decree, ruling.

Delinquen'tentracht (--, -en), f., prison garb. bemags'gifá, adj., demagogical.

bemnach, adv., according to that.

Demonstration' (--, -en), f., demonstration, explanation.

bemonstrieren, tr., to demonstrate, point out, explain.

benten (bachte, gebacht), ir., to think; fich etwas —, have a purpose in mind.

benn, adv. and conj., then, for bennsch, adv., after all, nevertheless.

bet (bie, bas), def. art., the; not translated when generic or before the names of persons; rel. pron., who, which, that.

bergleichen, indecl. adj., of such sort, such, like.

berjenige (biejenige, basjesnige), pron. and adj., that, the one.

berfelbe (biefelbe, basfelbe), pron. and adj., the same.

berweil, conj., while, as.

beshalb, adv., therefore, on that account, for that reason. ●

bests, adv. (before comparatives), so much, the.

bentlich, adj. and adv., plain, clear, distinct.

beutich, adi., German.

Deutschland (-[e]8), n., Germany.

beutschruhig, adj., peacefully German.

Dezen'nium (-8, Dezennien), n., decennary, period of ten years.

Dialett' (-[e]8, -e), m., dialect.

Diamant' (-en, -en), m., diamond.

biaman'tenbefäet, adj., diamond-studded.

bicht, adj. and adv., thick, close.

bichten, intr., to compose. Dichter (-8, —), m., poet.

Dichtermensch (-en, -en), m., poet (person).

Dichttunst (-, -e), f., art of poetry, poetry.

bid, adj., thick, large, fleshy. Didicht (-8, -e), n., thicket. bidmaurig, adj., thick walled.

Diebstahl (-[e]8,) m., robbery, larceny.

bienen, intr., serve, be useful for.

biefer (biefe, biefes), pron. and adj., this one, this; that, the latter; bies, inded. pron., this.

Ding (-[e]6, -e), n., thing, affair.

bisfurfieren, intr., to talk, discourse, chatter.

bisputieren, intr. (über with acc.), to discuss dispute, argue.

Differtation' (-, -en), f., thesis.

Diftellopf (-[e]8, -e), m., thistle head.

bistinguieren, intr., to distinguish, draw distinctions.

Dithyram'be (-,-n), f., dithyramb (a fiery, inspired song, originally a hymn to Bacchus).

biver'se, adj., (pl.) several.
both, adv., yet, after all, however, nevertheless.

Doctores juris (Lat.), doctors of law.

Detter (-8, -en), m., Doctor (a title conferred for successful completion of university work, not necessarily in medicine).

Dom (-[e]8, -e), m., cathedral. boppelt, adj. and adv., double. Dorf (-[e]8, -er), n., village.

**Dorne** (-, -n), f., thorn.

Dorothea, prop. name, a mine near Klausthal.

**bort**, adv., there, in that place, yonder.

borten, adv., yonder, there. bortig, adj., of that place, there.

Dozen'tenmiene (-), f., professorial air.

**bezieren**, intr., to teach, expound.

brängen, tr. and intr., to hurry, press, crowd, throng; (reflex.) to swell.

brauf, see darauf.

braus, see baraus.

brausen, adv., outside, without, outdoors.

brehen, tr., to turn; (reflex.) to revolve.

brei, num. adj., three.

Dreiheitslehre (—), f., Doctrine of the Holy Trinity. brein, adv., therein, in chorus. brein's sauen, intr., to look on. breihigiährig, adj., of thirty years, thirty years long.

breist, adv., boldly, fearlessly. brin, see barin. bringen (a, u), intr., to press,

penetrate, pierce.

britt-, num. adj., third.

brohen, tr. and intr., to threaten.

brinend, adj. and adv., rumbling, resounding.

brollig, adj. and adv., droll, amusing, quaint, queer, odd.

Droffel (-, -n), f., thrush. brüben, adv., yonder, over there.

brüber, see barüber.
bruden, tr., to print.
bu, pers. pron., thou, you.
Duces, m. (Lat. pl. of 'dux'),
leaders.

buden, intr., to stoop, bow.

Duell' (-[e]8, -e), n., duel. buellieren (reflex.), to fight a

duel. Duft (-[e]8, -e), m., fragrance,

perfume.

buften, intr., to be fragrant, give forth fragrance.

buftig, adj. and adv., fragrant.

bumm, adj., stupid, foolish, silly.

bummtlug, adj., silly-wise.

bumpf, adj., heavy, muffled.bumpfig, adj., damp, moist, moldy, musty.

bumpffatholifa, adj., musty catholic. (The spirit of this peculiar combination of ideas in a single adjective is difficult to render.)

duntel, adj., dark, gloomy. Duntelheit (-), f., dark-

bunn, adj., thin.

ness.

burth, prep. (acc.), through, by means of, on account of.

burthaus', adv., absolutely, positively.

burchbrechen (ā, o), ir., to break through, pierce.

burájfröfteln, tr., to chill through, send a shiver through.

burch'hauen (hieb burch, burchs gehauen), tr., to hew through, cut through.

Durchmeffer (-8, -), m., diameter.

burd/schimmern, intr., to shine or glimmer through.

burchfich'tig, adj. and adv., transparent, clear.

burchstebern, tr., turn the pages of, look through.

burdwallen, tr., to roam through.

burdmandern, tr., to roam through, wander over.

burdgittern, tr., to pass through with a shudder, tremble through.

bürfen (burfte, geburft, pres. ich barf), intr., to dare, be permitted, be allowed.

bürr, adj., dry, lean, withered. Durst (-[e]8), m., thirst.

Duffelborf, prop. name, a city on the Rhine, not far from the Dutch border, the scene of Heine's birth and boyhood.

büster, adj., dark, gloomy. Duşend (-8, -e), n., dozen. Œ

eben, adv., just, just now, lately.

Ebene (-, -n), f., plain. ebenfalls, adv., likewise, also.

ebenfalls, adv., likewise, also. **Chennah** (-es), n., symmetry, proportion.

evenis, adv., just so, in the same manner, just as.

**ઉ**ત્ત્ર (−8, −8), n., echo.

etht, adj., real, true. ethtbeutst, adj., real German; adv., in true German manner.

Gdart, prop. name, the hero of Tieck's ballad Der Treus Eckart.

Gde (—, −n), f., corner, alcove; angle.

edig, adj., angular. ebel, adj., noble.

Effett' (−[e]8, −e), m., effect.

ehe, conj., before.
Chefrau (—, -en), f., spouse,

wife.  $(--, -\epsilon n)$ , f., spouse,

eher, adv., sooner, rather.

**Cheftand** (-[e]8), m., marriage, state of matrimony.

**Chrfurcht** (—), f., respect, awe, reverence.

ehrfurmtsvoll, adj. and adv., respectful, reverential, deferential. ehrlin, adj. and adv., honorable.

ehrsam, adj., worthy. ei, exclamation, Ah! Oh! Gichbaum (-[e]8, -e), m., oak

**Eiche** (—, –n), f., oak tree. **Eichhörnchen** (–8, —), n. (little) squirrel.

eiblich, adv., on oath.

tree.

Gifer (-8), m., zeal, ardor. eifern, intr., to become excited (über), denounce.

eifrig, adj. and adv., busy, zealous, industrious.

eigen, adj., own, proper; peculiar, special; odd, strange.
eigentlid, adj., proper, true, real; adv., properly speak-

ing, in actuality, really. Gigentümlichteit (--, -en), f., peculiarity, characteristic. eilen, intr., to hurry, hasten.

etten, intr., to hurry, hasten. eta (etae, eta), indef. art., a, an; pron., one, anyone; bie —en, some; num. adj., one.

einander, indecl. pron., one another, each other; unter —, among one another.

ein'atmen, tr., to breathe in, inhale.

Ginbilbung (-), f., imagination, mind's eye.

Gindrud (-[e]\$, -e), m., impression.

einfach, adj. and adv., simple, natural.

**Ginfachheit** (—), f., simplicity, plainness.

Ginfalt (—), f., simplicity.

Ginfaltigleit (—), f., simplicity.

Ginfassung (—, -en), f., inclosure, setting.

ein'stoffen, tr., to inspire, imbue with.

eingeboren, adj., native.

eingefangen, adj., imprisoned, confined.

Ginheit (—, —en), f., oneness, unity.

ein'heigen, tr. and intr., to heat, build a fire.

einher'jagen, intr., to ride along, gallop along.

einher'laufen (ie, au), intr., to run about.

einher'reiten (ritt einher, einhergeritten), intr., to ride up, ride along.

einher'manbein, intr., to move along, sail along.

einher'ziehen (30g einher, eins herge30gen), intr., to move along, walk along.

einig, adj. and pron., some, a little; (pl.) a few, some, several.

einigemal, adv., several times. ein'lehren, intr., to stop at, turn in at, stay at. ein'flemmen, tr., to wedge in. ein'laden (ū, ā), tr., to invite. einmal, adv., once, even. Ginmaleins (uninflected), n., multiplication table. ein'paden, tr., to pack (in). ein'richten, tr., to arrange, provide, equip. Ginrichtung (-, -en), f., arrangement, outfit. eins, indecl. pron., one. einfam, adj. and adv., lonely. ein'sammeln, tr., to gather, collect. ein'schlagen (ū, ā), tr., to start upon, enter upon, set out ein'schlummern, intr., to go to sleep. ein'schmeißen (i, i), tr., to break, smash. ein'schmelzen (0, 0), tr., to melt down. ein'schmuggeln, tr., to smuggle in. ein'schnupsen, tr., to snuff in. ein'schreiben (ie, ie), reflex., to sign one's name. ein'sehen (ā, ē), tr., to understand, comprehend. einseitig, adj. and adv., onesided, partial.

Ginspänner (-8, -), m., one-

horse cab.

ein'fleiden, tr., to dress, clothe.

einft, adv., once, formerly, once upon a time; sometime, at some future time. ein'steden, tr., to put pocket. ein'stimmen, intr., to join in, chime in. ein'teilen, tr., divide, separate, classify. Ginteilung (-, -en), f., division, classification. Gintritt (-[e]8, -e), m., entrance. Ginverftandnis (-fes, -fe), n., understanding, agreement. ein'wechfeln, ir., to exchange. Einwohner (-8, -), m., inhabitant. einzeln, adj., single, individual, special. einzig, adj., single, only, sole. Gisen (-8), n., iron. Gifenfporn (-[e]8, pl., -[pos r[e]n), m., iron spur. eisern, adj., iron, of iron, inflexible. Glefant' (-en, -en), m., elephant. ele'gija, adj., elegiac, poetical. Glend, prop. name, a small village on the southeastern slope of the Brocken, now a station of the Brocken

railway and a favorite place

- for beginning the ascent on foot.
- elenbiglich, adv., wretchedly. Glfentönigin (—, -nen), f., queen of the elves, fairy queen.
- Elife von Sohenhaufen, prop. name, an authoress of Heine's time.
- Embrafieren, a Germanized form of the French inûnitive 'embrasser.' Translate embraces.
- Empfang (-[e]6, -e), m., reception; in nehmen, to receive.
- empfangen (i, a), tr., to receive.
  - empfehlen (ā, ō), tr., to recommend.
  - empfinden (a, u), tr., to feel, experience.
  - **Empfindung** (—, -en), f., feeling, sensation, emotion. **empor**, adv., up.
- empor'johlen, intr., to yodel, sing forth.
  - empor's thie fen (0, 0), intr., to shoot up.
  - empor'schwingen (a, u), reflex., to rise, soar up.
  - empor'steigen (ie, ie), intr., to climb up, ascend, rise.
  - empor'zischen, intr., to seethe up.

- Gibe (-€, -n), n., end, conclusion; result.
- enblich, adv., finally, at last. Gnd'urteil (-[e]6, -e), n., final sentence or judgment.
- eng, adj. and adv., narrow, small; strict.
- Engel (-8, -), m., angel.
- Englein (-8, -), n., angel.
- englisch, prop. adj., English. Gutel (-8, --), m., descendant,
- grandchild. entfalten, reflex., to grow, de-
- velop.
  entfernen, ir., to remove, put
- away, separate; (reflex.) to depart, leave.
- entfernt, far away, at a distance.
- entfliehen (ō, ō), intr., to escape, flee.
- entführen, tr., to carry off.
- entgegen, adv. and prep. (with dat. preceding), towards.
- entgegen'leuchten, intr. (dat.), to beam upon, shine upon.
- enthalten (ie, a), tr., to contain, encompass.
- entrinnen (a, o), intr. (dat.), to escape from.
- entscheiben (ie, ie), tr., to decide.
- enticologien, adj. and adv., decided, determined.

Entschuldigung (—, -en), f., pardon.
Entsehen (-8), n., horror, ter-

ror.

entfetlich, adj., horrible, terrible, awful.

entstehen (entstand, entstanden), intr., to arise, originate.

entweder . . . ober, double conj., either . . . or.

entwideln, tr., to develop.

entzaubern, tr., to disenchant. entzüden, tr., to charm, allure, captivate. overiov.

Entzüdungsphrase (—, -n), f., phrase of rapture, rapturous outburst.

**G'pheu** (-8), m., ivy.

**C'pos** (—, pl. Epen), n., epic.

et, pron., he, it.

erbauen, tr., to build, construct, erect; (reflex.) to find edification in.

Grbbegräbnis (-fes, -fe), n., family vault, burying place.

erbeben, intr., to tremble. erbleichen (i, i), intr., to grow

pale.
erbliden, tr., to catch sight of,

erb'rechtlich, adj., relating to inheritance.

Grb'bunft (-e8, -e), m., earth vapor.

Gribe (—, -n). f., earth. erbenien (erbachte, erbacht), tr., to devise, invent, discover, imagine.

Erbicholle (-, -n), f., clod. erfahren (ū, ū), tr., to learn, find out.

erfaffen, tr., to seize, lay hold of; comprehend.

erfinden (a, u), ir., to discover, invent.

Grfinder (-8, —), m., discoverer, inventor.

**Grainbung** (—, -en), f., discovery, invention.

Grfindung@geist (-[e]@), m., spirit of invention, inventive genius.

erfolgreid, adj. and adv., successful.

erfragen, tr., to inquire about, ask for.

erfreuen, tr., to rejoice, please; delight; (reflex.) to take delight, be delighted.

erfreulin, adj. and adv., pleasing, pleasant, cheerful.

erfüllen, tr., to fulfill, execute, carry out.

ergänzen, tr., to complete, perfect.

ergießen (0, 0), tr., to pour out or forth; (reflex.) to overflow, gush forth.

erglanzen, intr., to shine, beam.

ergöşliá, adj. and adv., delightful.

ergreifen (ergriff, ergriffen), tr., to seize.

erhaben, adj., exalted.

erhalten (ie, a), tr., to receive; preserve.

erhaschen, tr., to seize, snatch up.

erheben (ō, ō), tr., to lift up, elevate; (reflex.) to arise, rise.

erhellen, tr., to illuminate, make bright.

erinnern, tr., to remind, call to mind; (reflex.) to remember, recall.

Grinnerung (—, -en), f., remembrance, memory.

erfennen (erfannte, erfannt), tr., to recognize.

Grffärung (—, -en), f., explanation, enlightenment.

erflingen (a, u), intr., to sound, resound.

erlauben, tr., to allow, permit. erleben, tr., to experience.

erleichtern, tr., to lighten.

erloschen, worn out.

erlogen, adj., false, pretended. erlößen (o, o), tr. and intr., to extinguish; be extinguished, die out, disappear; eriofen, tr., to save, rescue, redeem.

ermangeln, intr., to fail, lack. Grmanglung (---), f., want, lack.

ermorben, tr., to murder.

erneuen, tr., to renew.

ernft, adj. and adv., earnest, solemn, grave.

Graft, prop. name, Ernest, a Swabian duke of the eleventh century.

ernstfromm, adj. and adv., earnestly pious.

ernsthaft, adj. and adv., earnest, serious.

erquiden, tr., to revive, refresh.

Granidung (--, -en), f., refreshment.

erraten (ie, ā), tr., to guess, divine, conjecture.

ettegen, tr., to arouse, excite.
etfchaffen (etfchuf, etfchaffen),
tr., to create, bring into
existence.

erichallen (0, 0; also weak), intr., to ring out; sound forth.

erscheinen (ie, ie), intr., to appear, seem.

Grideinung (—, -en), f., appearance, phenomenon; production; event, occurrence.

Grideinungswelt (—), f., (the) world we see, outward world.

ericiafft, adj., weakened, enervated.

erichlieften (0, 0), ir., to unlock, open, set free; fich —, to be opened, be unburdened, lightened.

ericipipfen, tr., to exhaust; —b, adj., exhausting.

erichreden (erichrat, erichroden), intr., to be frightened; tr. (weak), to terrify, frighten. erichredlich, adj. and adv., ter-

rible, dreadful. erfețen, tr., to replace, take

the place of.

etft, adj. and adv., first, soonest; for the first time; —

recot, on this account all the more; wie foll bas —

gehen, how will it be then.

Gritaunen (-8), n., astonish-

ment, amazement.

erstaunlich, adj. and adv., astonishing, remarkable.

erstaunt, adj., astonished, amazed.

ersteigen (ie, ie), tr., to climb, ascend, mount.

ertragen (ū, ā), tr., to endure. erwachen, intr., to awake.

erwachien (u, a), intr., to grow, grow up, mature.

erwählen, tr., to choose.

erwähnen, tr. and intr. (gen. or acc.), to mention, make mention of.

erwarmen, tr., to heat, warm. erwarten, tr., to await, expect.

Grwartung (—, -en), f., expectation, hope.

ermehren, reflex. (gen.), to guard against, defend oneself from, prevent.

erwerben (a, o), tr., to gain, win, earn.

erwidern, tr., to return, reply. Grz (-es, -e), n., ore.

erzählen, tr. and intr., to tell, relate.

Grzähler (-8, --), m., teller, narrator.

Grzählung (—, -en), f., story, tale.

erzeigen, tr., show, display. Grzeugte (past part. of erzeugen, to beget), f., daughter.

Graftud (-[e]8, -e), n., piece of ore.

es, pron., it; as impersonal subject, — tobte, confusion reigned.

Gfel (-8, —), m., ass, donkey. Gfeltreiber (-8, —), m., mule driver.

Gipenlaub (-[e]8), n., foliage of the aspen, aspen leaf.

effen (aß, gegeffen), tr. and intr., to eat.

Effen (-8, —), n., meal.
etablieren, reflex., to take up one's quarters, establish oneself.

etrus'tiich, prop. adj., Etrus-

etwa, adv., possibly, perhaps.
etwas, indecl. pron., something; adv., somewhat, to some extent.

euer (eure, euer), poss. adj., your.

Gule (-, -n), f., owl. ewig, adj. and adv., eternal, everlasting, continuous; adv., always.

Cwigfeit (-, -en), f., eternity.

**Gremplar'**  $(-[e]\theta, -e), n.$ , copy (of a book), specimen.

ergerpieren, tr., to take extracts from, take notes from.

# 8

fabelhaft, adj., fabulous, miraculous.

Fabelreich  $(-[e]\theta, -e), n.$ , realm of fable.

Fabril'preis (-es, -e), m., factory price, manufacturer's price. Fadelglanz (-e8), m., torchlight, gleam of torches.

Fadeltanz (-e8, -e), m., torch dance.

Faben (-6, -), m., thread. Fatsimile (-6, -6), n., fac-

simile, likeness.

Salultat' (--, -en), f., faculty,
department (of the univer-

department (of the university).

Falcidia, prop. adi. Falcidian.

Falcidia, prop. adj., Falcidian, from the name of the tribune, Falcidius.

Fall (-[e]8, -e), m., case; für ben -, in case.

fallen (fiel, gefallen), intr., to fall.

fällen, tr., to pass (a sentence). falit, adj. and adv., false, wrong, incorrect.

Faltchen (-8, --), n., little wrinkle.

Falte (-, -n), f., fold, wrinkle.

falten, tr., to fold.

Familiaritat' (-), f., familiarity.

Fami'lie (-, -n), f., family. fangen (i, a), tr., to catch, seize, capture.

Farbe  $(-, -\pi)$ , f., color. farbig, adj., colored.

**Fajer** (—, -n), f., fiber.

fassen, tr., to seize, grasp. fast, adv., nearly, almost.

Fauft, prop. name, the hero of Goethe's tragedy of the same name. See note on p. 105, l. 7.

Faustbild (-[e]8, -er), n., illustration to Faust, Faust picture.

Fagen, pl., tricks, fooleries.

Feber (--, -n), f., feather, plume.

Fee (-, -n), f., fairy.

fehlen, intr. (dat.), to be lacking (to); es fehlte mir, I lacked.

Fehler (-8, -), m., fault, mistake.

feiern, tr., to celebrate.

fein, adj. and adv., fine. Feinheit (—, -en), f., fine

touch. Felb (-[e]s, -er), n., field,

meadow.

Felsenbruft (-, -e), f., bosom or face of the cliff.

Felsenburg (---, -en), f., rock castle.

Felsenhöhe (—, -n), f., rocky height, cliff.

Feliennest (-[e]8, -er), n., rocky nest, cliff retreat.

Felsenwand (-, -e), f., rocky cliff.

Felsstüd (-[e]s, -e), n., rock, bowlder.

Fenice (pron. fay-neé-cha); Theater Fenice, Phoenix Theater.

Fenster (-8, --), n., window. Fensterlein (-8, --), n., little

window.

Fensterscheibe (-, -n), f., windowpane.

Fe'rienzeit (—, -en), f., vacation, holiday time.

Ferne (—), f., distance, dis tant place.

ferner, adv., further, besides. fertig, adj., ready; finished, done.

**Fessel** (—, -n), f., fetter, chain.

feft, adj. and adv., firm, fast, secure.

feft'halten (ie, a), tr. and intr., to hold firm, clasp firmly, fix; (reflex.) to support oneself, sustain oneself.

fest'flammern, reflex., to grasp, hold fast, cling.

feftlith, adj. and adv., festive, splendid.

Festlichteit (--, -en), f., festivity, celebration, festival.

fett, adj., fat, thick. Feten (-8, --), m., rag, tatter,

shred, piece.
feuchten, ir., to moisten.

Feuer (-6, -), n., fire, flame; enthusiasm.

Feuerball (-8, -e), m., fiery ball.

Feuersbrunft (-, -e), f., conflagration.

Feuerstelle (--, -n), f., hearth, home.

Fieber (-8, --), n., fever. fiebeln, intr., to fiddle.

Figur' (—, -en), f., figure. Filghut (-[e]8, -e), m., felt

finden (a, u), tr., to find, discover.

Finger (-8, —), m., finger. fiftulieren, intr., to sing falsetto.

flach, adj., flat.

Fläche (—, -n), f., plain. flachshaarig, adj., flaxenhaired.

fladern, intr., to flicker. Flamme (—, –n), f., flame. Flasche (—, –n), f., bottle. flattern, intr., to flutter.

Fled (-[e]8, -e), m., piece (of ground), spot, place.

Fleisch (-ce), n., meat. Fleischsuppe (---, -n), f., meat broth.

Fleif (-cs), m., diligence, industry.

fleifig, adj. and adv., industrious, busy.

fliden, tr., to patch, mend. fliegen (o, o), intr., to fly.

Niehen (floh, geflohen), intr., to flee.

fliefien (0, 0), intr., to flow. flimmern, intr., glimmer, glitter.

Florens', prop. name, Florence.

florieren, intr., to flourish.

Flote (-, -n), f., flute.

flötenfüß, adj., sweet as a flute, flutelike.

fluchen, intr., to curse, swear. Fluck (-es, -e), m., river, stream.

flüftern, tr. and intr., to whisper.

folgen, intr. (dat.), to follow. folglich, adv., therefore.

Form (-, -en), f., form, figure; (pl.) manners, cf. the Eng. 'good form.'

Forstboben (-6, --), m., wooded country.

fort, adv., away.

fort'brüngen, tr., to expel, drive out, push along.

fort'reifen, intr., to journey away, depart.

fort'retten, reflex., to escape, flee.

Fortschritt (-[e]8, -e), m., progress, advance, improvement.

fort'springen (a, u), intr., to leap away, run away.

fortwährend, adj. and adv., continual.

fort'mandeln, intr., to wander on.

Frage (-, -n), f., question. fragen (past sometimes frug), tr. and intr., to ask, inquire.

Fragment' (-8, -e), n., fragment.

Frantfurt: am = Mainer (-8, —), m., inhabitant of Frankfort on the Main.

Franzisia'nerglode (--, -n), f., clock of the Franciscan monastry.

frangö'fifc, adj., French.

Frau (—, -en), f., woman, lady, wife, Mrs. Frauengestalt (—, -en), f.,

Frauengestalt (—, -en), f., woman's figure, woman. Frauenzimmer (-8, —), n.,

woman. Fräulein (-8. —). n.. voung

Fraulein (-8, --), n., young lady, maiden.

frei, adj., free, unfettered, voluntary, unconfined; adv., freely, spontaneously, voluntarily.

Freiheit (—, -en), f., freedom. Freiheitsheld (-en, -en), m., hero of freedom.

frei'tommen (fam frei, freigefommen), intr., to become free, be freed. freilin, adv., to be sure, of course, it is true.

Freitif (-ce, -c), m., board, offered by the university gratis to poor students, especially to those of the theological department.

freiwillig, adj. and adv., voluntarily, willingly.

fremb, adj., strange, unfamiliar, unknown, foreign.

Frembe (—), f., foreign lands. Frembenbuch (-[e]8, -er), n., (hotel) register.

Freude (--, -n), f., joy. freudig, adj. and adv., joyful, happy.

Freudigkeit (—), f., joyousness.

freudvoll, adj. and adv., joyful.

freuen, tr., to rejoice, make glad, please; (reflex.) to be glad, rejoice.

Freund (-[e]8, -e), m., friend. freundlich, adj. and adv., friendly; pretty, pleasing, pleasant.

freundschaftlich, adj. and adv., friendly.

frieren  $(\bar{0}, \bar{0})$ , tr. and intr., to freeze.

Friese (-n, -n), m., Frisian. frish, adj. and adv., fresh; gay.

Friseur' (-8, -e), m., barber, hairdresser.

frifieren, tr., to curl, dress. froh, adj., glad, pleased, joyful. fröhlich, adj. and adv., joyful, glad, cheerful.

Fröhlichsteit (—), f., joyousness, gayety, gladness.

fromm, adj., honest, pious, good; poor, simple. Frömmigkeit (—), f., piety.

Frömmigkeit (—), f., piety Frucht (—, #e), f., fruit.

früh, adj. and adv., early. Frühling (-8, -e), m., spring. frühlingsgrün, adj., green as

rühlingsgrün, adj., green s spring.

Frühlingsluft (—, -e), f., air of spring, spring breeze. Frühftüd (-8, -e), n., break-

fast.
frühzeitig, adj. and adv., early.
fühlbar, adj. and adv., noticeable.

fühlen, tr., to feel; intr., to be sensitive.

führen, tr. and intr., to lead. füllen, tr., to fill; (reflex.) to become filled or crowded. fünf, num. adj., five. fünft-, num. adj., fifth.

fünfundzwanzig, num. adj., twenty-five.

fünfzig, num. adj., fifteen. fünfzig, num. adj., fifty; die Fünfzigen, the fifties.

funteln, intr., to sparkle, glitter.

für, prep. (acc.), for, as, instead of, in return for; awei Grofchen, two groschens' worth.

Furcht (---), f., fear.

furththar, adj. and adv., fearful, to be feared, terrifying. furthten, tr., to fear, be afraid; (reflex.) to be afraid (of, nor with dat.).

Fürst (-en, -en), m., prince. Fürstenknecht (-[e]8, -e), m., mercenary.

資助條 (-c8, -e), m., foot.
资助條的en (-8, --), n., little foot.
fukhoch, adv., as high as the foot, ankle deep.

Fuffteig (-[e]6, -e), m., footpath.

Fuhweg (-[e]8, -e), m., footpath; as exclamation, in abbreviation for Ich wünsche Ihnen guten —!

Fußzeug (-[e]8), n., foot wear.

### G

gähnen, intr., to yawn.
galant', adj., gallant, polite.
Gang (-[e]8, \*e), m., passage;
walk, footsteps.
Gans, prop. name, Eduard

Gans (1798–1839), an authority on the right of inheritance.

ganz, adj. and adv., whole, entire; im Ganzen, altogether, all in all; — befon: bers, quite particularly. ganzlich, adj. and adv., entire,

complete.

even, fully; — tein, adj., no . . . whatever; — nicht, adv., not at all.

Garbeleutuant (-8, -6), m., lieutenant of the guards.

Garbers' beaufwand (-cs), m., expense of costumes.

**Gardi'ne** (—, -n), f., curtain.

garen (ō, ō), intr., to ferment; seethe, foam.

**Garten** (-8, -), m., garden, yard.

Gaft (-[e]8, -e), m., guest. gaftfreundlich, adj. and adv.,

hospitable. Sasthof (-[e]8, -e), m., inn,

hotel.
gaftlich, adj., hospitable.

Gau (-[e]8, -e), m., district.
geb(sren), adj., 'born,' née,
by maiden name.

Sebaube (-6, --), n., building.

Sebelle (-8), n., barking.

geben (ā, ē), tr., to give, furnish; es gibt, there is.

Gebet'  $(-[e]\hat{e}, -e)$ , n., prayer. gebieten  $(\bar{o}, \bar{o})$ , tr., to order,

command, bid, impose. Sebirge (-8), n., mountains.

gebirgig, adj., mountainous, hilly.

Gebirgshöhe (--, -n), f. height of mountains.

geblümt, adj., flowered, figured.

**Gebrauch** (-[e]6, -e), m., custom, habit.

gebräuchlich, adj. and adv., customary, usual.

gebühren, intr. (impersonal verb with dat.), to be due, be fitting; wie es fich gebührt, as is fitting.

Sedachtnis (-fes, -fe), n., memory, recollection.

Gedächtnisbuch (-[e]8, -er), n., register, visitors' book.

gebampft, adj., subdued.

Gebante (-ns,-n), m., thought, idea.

gebeihen (ie, ie), intr., to flourish, grow, thrive.

gebenten (gebachte, gebacht), intr. (gen.), to remember, think of.

Gebicht (-[e]s, -e), n., poem. gebrüngt, adj., filled full; impelled.

**Gebulb** (--), f., patience. geeignet, adj., suited, adapted, fitted.

**Gefahr** (—, -en), f., risk, danger, peril.

gefährlich, adj., dangerous, perilous.

gefallen (ie, a), intr. (dat.), to please, suit.

Geflader (-8), n., flickering.

Sefolge (-8), n., train, suite.
Sefühl (-[ε]8, -ε), n., feeling, sentiment.

gefühlvoll, adj., emotional, soulful.

gegen, prep. (acc.), toward, against; in return for.

Segen (—, -en), f., vicinity, neighborhood.

Segenfat (-e8, -e), m., opposite, reverse, contrast, opposition.

Segenstand (-[e]8, -e), m., object, thing; subject, theme.

gegenü'ber, postpositive prep. (dat.), opposite.

Gegenwart (—), f., presence. Gegner (-8, —), m., opponent, enemy.

geharnischt, adj., armored. geheiligt, adj., sacred.

geheim, adj., secret.

Geheimnis (-ses, -se), n., secret. geheimnisvoll, adj. and adv., mysterious, secret.

gehen (ging, gegangen), intr., to go, fare; sich Blasen unter die Fühe gegangen, had worn blisters on his feet by walking.

gehören, intr. (dat.), to belong to.

gehörig, adj. and adv., fitting, proper.

Geige (-, -n), f., fiddle, violin.

Seift (-e8, -er), m., spirit, mind; ghost, specter.

Geifterberg (-[e]8, -e), m., haunted mountain.

Geisterschlacht (-, -en), f., spectral battle.

geistreich, adj., intellectual, clever.

Gelächter (-\$), n., laughter, ridicule.

gelangen, intr., to arrive. gelb, adj., yellow, dun-col-

elb, adj., yellow, dun-colored.

gelblebern, adj., of yellow leather.

gelblich, adj., yellowish.

Geld (-[e]8, -er), n., money. Gelegenheit (--, -en), f., op-

portunity, occasion. gelehrt, adj., learned.

geleiten, tr., to accompany,

gelingen (a, u), impers. (dat.), to succeed.

gell, adj. and adv., shrill.

gellend, adj. and adv., shrill, piercing.

geloben, tr., to promise, swear; bas gelobte Land, the Promised Land.

gelten (a, o), intr., to be worth, be of value.

Semach (-[e]&, -er), n., room, chamber.

Gemahlin (—, -nen), f., wife, spouse.

Semaibe (-8, --), n., picture, painting.

Gemeinde (--, -n), f., congregation.

Gemeinschaft (—), f., community, oneness; in —, together.

**Gemüt** (-[e]6, -er), n., heart; intuition; soul; mind, disposition.

gemütberuhigend, adj. and adv., quieting the mind, soothing, reassuring.

gemütlit, adj. and adv., comfortable, pleasant; jovial, easy-going.

**Gemütswelt** (—), f., (the) world we feel, inward world.

genau, adj. and adv., exact, definite, accurate, detailed. Genauigleit (—), f., accuracy.

General'baş (-cs), m., thorough bass.

genießen (0, 0), tr., to enjoy.

Genitiv (-8, -e), m., genitive.

Gensifie (-n, -n), m., companion.

Genove'va, prop. name, a popular figure in German story in the Middle Ages. See note on p. 102, l. 1.

genug, adj. and adv., enough, sufficient.

Senügiamteit (—), f., moderation, contentedness.

Genuß (-e8, -e), m., enjoyment, pleasure.

Geograph' (-en, -en), m:, geographer.

Seographie' (—), f., geography.

geogra'phifth, adj., geographical.

Geometrie' (—), f., geometry.
 Ge'srg, prop. name, George;
 — Sartsrius, one of Heine's professors at Göttingen.

Georgia Augusta, prop. name, the George August university, the university of Göttingen. See Introduction.

gerabe, adj., straight, direct; adv., exactly, directly, just. geraten (ie, ā), intr. (auf with acc.), to come upon, touch upon.

Geratewohl, n., chance, random; auf —, at random.

geräuchert, adj., smoked.

Geräusch, (-es, -e) n., noise.

Gericht (-[e]&, -e), n., court, tribunal; dish (of food).

gern, adv., gladly, willingly. Geruch (-[e]8, -e), m., smell,

odor, scent. Gerücht (-[e]&, -e), n., rumor,

Seriant (-[e]8, -e), n., rumor, report.

**Gefmäft** (-[e]8, -e), n., employment, occupation.

geichäftig, adj., busy.

geschen (ā, ē), intr., to happen, occur, come about, take place.

**Gefchent** (-[e]8, -e), n., present.

Seschichten (-8, --), n., little story, tale.

Sejájáste (--, -n), f., story; history.

Seschichtsforscher (-8, --), m., historical investigator, historian.

Sefairr (-8), n., dishes, crockery; ins — gehen, to become violently angry.

Sejáleást (-[e]8, -er), n., race, family, generation.

**Gefchmad** (-[e]8, -e), m., taste, flavor.

Sefamat (-es, -e), n., idle talk, gossip, chatter.

Gefell (-en, -en), m., comrade, companion, fellow, man.

gefellig, adj., social.

Sefelimaft (--, -en), f., company, society.

Gefethuch (-[e]8, -er), n., book of laws, code book.

Geficht (-[e]6, -er), n., face, countenance; appearance, air; zu — belam, came in sight of.

Gesichtden (-8, ---), n., little face.

Gefinge (-8), n., singsong.

Gefinnung (—, -en), f., disposition, sentiment; conviction, opinion.

Gespenst (-[e]8, -er), n., ghost, spirit.

Gespenstererzählung (--, -en), f., ghost story.

Gespensterfurcht (-), f., sear of ghosts.

Gespensterglaube (-n8, -n), m., belief in ghosts.

Gespräch (-[e]ε, -e), n., conversation, talk.

gefpreizt, adj., swaggering, strutting.

Seiner, prop. name, Gessner, a romantic Swiss pastoral poet of the eighteenth century.

Sestalt (—, -en), f., form, figure.

gestalten, ir., to form, shape. gestehen (gestand, gestanden), ir. and intr., to confess, admit.

Gestein (-8, -e), n., stone.

gestern, adv., yesterday.

Gestrüpp(e) (-[e]8,) n., underbrush.

Gefundheit (--, -en), f., health;

toast. Gesundheitskanell' (-8, -e),

m., hygienic flannel. getreu, adj., true, loyal, faith-

Gevatterin (—, -nen), f., gossip, intimate friend; Fran

- (humorously elegant), neighbor, fellow.

**Gewäch**\$ (−e\$, −e), n., herb, plant.

gewahren, tr., to notice, become aware of, see.

gewähren, tr., to allow, grant, furnish.

Sewalt (-, -en), f., force, power, violence.

gewaltig, adj. and adv., great, mighty, strong, powerful.

gewaltsam, adj. and adv., violent.

Gewand (-[e]&, -er), n., dress, clothes.

gewandt, adj. and adv., clever, skillful.

gewappnet, adj., mailed, armored.

Gewässer (-8, —), n., waters. gewinnen (a, o), tr. and intr., to win.

gewiß, adv., certainly, of course, doubtless.

Gewiffen (-8, -), n., conscience.

Gewohnheit (-, -en), f., custom, usage.

gewihnlich, adj. and adv., usual, customary.

Sewihl (-[e]8, -e), n., crowd, throng; tumult.

gezadt, adj., indented, notched.

Sezante (-8), n., quarrelling, wrangling.

geziemen, intr. (dat.), to befit, become, be suitable to.

gießen (0, 0), tr., to pour.

Sieffanne (--, -n), f., sprinkling can.

giftreith, adj., abounding in poison.

gigantifd, adj., gigantic, immense.

Gilbenhaus (-es, -er), n., Guild Hall,

Sipfel (-8, --), m., summit, top.

glanzen, intr., to shine, gleam, glitter, be brilliant; glanzend, adj. and adv., gleam-

- ing; shining; brilliant, successful.
- Glas (-es, −er), n., glass, tumbler.
- Glasmalerei (--, -en), f., painting on glass.
- glatt, adj., smooth, polished. glätten, tr., to smooth.
- Glaube (-ns, -n), m., belief, faith.
- glauben, tr. and intr., to believe, think.
- Slaubenslehre (—, −n), f., religious teaching, instruction in belief.
- glaubhaft, adj., credulous.
- gleith, adv., exactly, directly, equally, immediately, instantly; prep. (dat.), like; adj., equal, the same, like.
- gleichen (i, i), intr. (dat.), to resemble, be like.
- gleichgeboren, adj., equal in birth or rights.
- gleichgültig, adj. and adv., unimportant, indifferent.
- Sleichgültigleit (—), f., indifference.
- Gleichmäßigleit (—), f., uniformity, similarity, equality.
- gleichfam, adv., as it were, so to speak.

- gleiten (glitt, geglitten), intr., to glide.
- Slieb (-[e]8, -er), n., member. glimmen (0, 0), intr., to gleam, glimmer.
- gliticheria, adj., slippery.
- Glödchen (-8, ---), n., little bell.
- Slode (--, -n), f., bell, clock. Slodenblümchen (-2, --), n., harebell.
- **Glodengeläute** (-8), n., pealing (ringing) of bells.
- Glodenichlag (-[e]8, -e), m., stroke (of a bell or clock).
- Giödlein (-8, --), n., little bell.
- Slotauge (−8, −n), n., staring eye, goggle-eye.
- Glüd  $(-[e]\hat{\theta})$ , n., happiness, good fortune.
- Slüdauf', exclamation of greeting or leave-taking, good luck to you!
- glüdlich, adj. and adv., happy, lucky.
- glüdlicherweise, adv., luckily, fortunately.
- glühen, intr., to glow, shine.
- Gnadenstelle (-, -n), f., blessed spot, shrine.
- gnäbig, adj. and adv., kind, gracious.
- Soether, adj., of Goethe. Sold (-[e]8), n., gold.

**Goldbede** (—, -n), f., coverlet of gold.

golben, adj., golden.

goldig, adv., with gold, golden.

**Sole**, f., prop. name, a Harz mountain stream on which Goslar is located.

**Goslar**, prop. name, a small city at the northern edge of the Harz range.

Soslarín, adj., of Goslar, at Goslar.

Sott (-es, -er), m., God.

Sotteshaus (-es, eer), n. house of God, church.

gottgeboren, adj., divine.

Sottheit (-), f., Godhead, divinity.

Söttin (--, -nen), f., goddess.
Söttingen, a city in the province of Hanover.

Göttinger, prop. adj., of Göttingen.

Göttingerin (—, -nen), f., woman of Göttingen.

göttingifá, adj., of Göttingen.

gottlästerlich, adj. and adv., blasphemous.

Sottlofigiteit (—), f., godlessness, impiety.

Sottichall, prop. name, Gottschalk, an author of books on travel. gøttverlaffen, adj., God-forsaken, desolate, dreary.

Grab (-[e]8, -er), n., grave. Grabstein (-[e]8, -e), m.

gravestone. Stab (-[e]6, -e), m., step,

grade, degree.

grade, see gerade.

Granit'blod (-[e]8, -e), m., granite block, bowlder.

Granit'felsen (-8, --), m., granite rock.

Gras (-e8, -er), n., grass.

grafilich, adj. and adv., horrible, terrible.

grau, adj., gray, hoary, ancient.

Grauen (-6), n., horror, dread, terror.

**Grazie** (—, -n), f., grace.

Greifswalber (-8, --), m., a student of Greifswald, a small Prussian university; adj., of Greifswald.

Greis (-es, -e), m., old man. Greuel (-s, --), m., horror, abomination.

griechisch, adj., Greek.

Groiden (-2, —), m., a coin worth about 2½ cents. The old groschen is no longer in use, but the name is often applied to the tenpfennig piece.

groß, adj., large, great, tall.
Größe (—, -n), f., size, immensity.

**Grofimutter** (—, =), f., grandmother.

Grübchen (-3, -), n., dimple. Grube (-, -n), f., mine.

Grubenlicht (-[e]8, -er), n., miners' light.

grün, adj., green.

Grund (-[e]8, -e), m., ground, cause; im -e, in the main; 3u -e geheu, to perish.

grundgelehrt, adj., deeply learned, erudite.

Gründlichkeit (—), f., thoroughness.

grünfunfeind, adj., greensparkling.

grunlich, adj., greenish.

Grünspan (-8), m., verdigris.

**Gruppe** (—, -n), f., group. **Gruf** (-e8, -e), m., greeting.

griffen, tr. and intr., to greet, welcome, give greeting.

Guelfenorben (-8, -), m.,
Guelphic order, a German
order of nobility founded
by George IV of England
in 1815 in honor of the
Guelphs, the ancestors of
the English dynasty.

Guilloti'ne (--, -n), f., guillotine.

gut, adj., good, excellent; adv., well; superl., am besten.

Sutdunten (-8), n., opinion, will, preference.

gütig, adj. and adv., good, condescending, amiable.

#### Ø

Saar (-[e]8, -e), n., hair. Saarbüfchel (-8, --), m., tuft of hair.

haben (hatte, gehabt), ir., to have, hold, possess.

Sahnenschrei (-es, -e), m., cockcrow.

**balb**, adj., half; adv., half, partly.

halberloften, adj., half-erased, faded.

halbiährig, adj., half-yearly, semiannual.

halbireisartig, adj., semicircular.

halbverstedt, adj., half-hidden. Halfte (-, -n), f., half.

Balle (-, -n), f., hall.

Salle, prop. name, a university town of central Germany, near Leipzig.

Sallen'ser (-8, --), m., a student of the university of Halle.

Salleich, prop. adj., of Halle.

Hals (-cs, -c), m., neck. halsbrechend, adj., perilous, dangerous; mit halsbrechender Gefahr, at the risk of one's neck.

halten (ie, a), tr., to hold, have, look upon, consider; ich hielt Mittag, I took dinner; halt es so schwer, is it so difficult.

Sammer (-8, -), m., hammer, mallet.

Sand (-, -e), f., hand. Sandbuch (-[e]s, -er), n., handbook, guide.

Hand. (-8, --), n., little

handeln, tr., to act.

Sandlungsbestissener (declined like an adj.), commercial traveler, drummer.

Sandvell (—), f., handful. Sandwerlsburfd (-en, -en), m., journeyman, traveling apprentice.

hängen [or hangen] (i, a), tr. and intr., to hang; cling (to), be attached (to).

Sannsver, prop. name, a province of northern Germany. hannov (erifd), adj., Hanoverian.

Sans, prop. name, familiar for Johannes; Jack.

Øärden (-8, --), n., little hair.

Sarbenberg, prop. name, a ruined castle near Nörten. Sarlefin (-8, -e), m., harlequin, clown.

harmles, adj., harmless. harmo'nifth, adj. and adv., harmonious.

harren, intr., to wait.

hart, adj. and adv., hard.

Sarz (-e8), m., the Harz mountains.

Satzburg, prop. name, a ruin dating back to the eleventh century, located on the Grosser Burgberg, south of the present village of Harzburg.

Sarzprinzeffin (-, -nen), f., Harz princess.

Sarzreise (---), f., trip in the Harz mountains.

Sarzreisebuch (-[e]8, -er), n., book on traveling in the Harz, Harz guide.

Sarzreisender (declined like an adj.), traveler in the Harz.

Harz forest.

Safe (-n, -n), m., hare, rabbit.

hählich, adj., ugly.

**\$aft** (−), f., haste.

hastig, adj. and adv., quick, hasty, passionate.

Saftigfeit (-), f., haste.

Saud (-[e]8), m., breath, exhalation.

hauchen, intr., to breathe.

hauen (hieb, gehauen), tr., to hew, dig; strike, lunge.

Haupt (-[e]8, -er), n., head.

Hauptgegenstand (-[e]6, -e), m., main topic.

Saupthahu (-8, -e), m., 'cock of the walk.'

Säuptlein (-8, --), n., little head.

Sauptipan (-es, -e), m., capital joke; 'cream' of the joke.

Sauptstüd (-[e]8, -e), n., chapter, section.

Sous (-cs, -cr), n., house, home, building; family; zu -e, at home.

hause.

Sausflur (-[e]8, -e), m., hall, entrance way, vestibule.

Sanstage (--, -n), f., house cat.

hauslich, adj., domestic, pertaining to the home.

Hausmädchen (-6, —), n., maidservant.

Saustür(e) (--, -[e]n), f., front door.

Sautübel (-6, --), n., skin disease.

hegen, tr., to cherish, entertain, feel. Heibeiserstrauch (-[e]6, -e or -er), m., huckleberry bush. heibnisch, adj., heathen.

Seiland (-[e]8), m., Saviourbeilen, tr., to heal, cure.

heilig, adj., sacred; holy.

heilfam, adj., safe, wholesome, sound.

heimisch, adj., native.

heimlich, adj. and adv., secret, mysterious, strange.

Seimlichteit (-), f., privacy, secrecy.

heim'sumen, tr., to occur to, befall, overtake.

Henry. heiß, adj., hot.

heisen (ie, ei), tr. and intr., to call, name; be called, be named.

heiter, adj. and adv., merry, cheerful, gay.

Seld (-en, -en), m., hero. helfen (a, o), intr. (dat.), to

help, be of avail.

hell, adj. and adv., bright, clear, brightly illuminated.

hellgrun, adj., light-green, bright green.

helmartig, adj., helmetshaped.

Hemb (-[e]6, -en), n., shirt. Hemmung (---, -en), f., re-

straint. her, adv., hither; hinter ihnen —, close behind them; um uns —, round about us; lange —, long since.

herab, adv., down.

herab'fallen (fiel herab, herabgefallen), intr., to fall down.

herab'gießen (0, 0), tr., to pour down.

herab'hängen (i, a), intr., to hang down, depend.

herah'schauen, intr., to look down.

herab'schiefen (0, 0), intr., to shoot down, dart down.

herab'strömen, intr., to stream down.

herab'taumeln, intr., to fall, fall down.

herab'triefen (troff herab, herandersoffen, or weak), intr., to drip.

herab'werfen (a, o), tr., to throw down.

heran'springen (a, u), intr., to leap along.

herauf, adv., up.

herauf'gehen (ging herauf, her= aufgegangen), intr., to go up, ascend.

herauf'tommen (fam herauf, heraufgefommen), intr., to come up, ascend.

herauf'taumein, intr., to stumble up, stagger up.

herauf'winden (a, u), tr., to wind up, haul up.

heraus'bringen (brachte heraus, herausgebracht), tr., to bring out, draw out, extract.

heraus'fließen (0, 0), intr., to run out, gush forth.

heraus'llspfen, tr., to knock out, dig out.

heraus' fommen (sam heraus, heraus, seiommen), intr., to come out, get out, leave; result; auf eins —, to make no difference, be immaterial.

heraus'philosophieren, tr., to 'philosophize out,' expel by too much philosophy.

heraus'schauen, intr., to look out.

heraus'schneiben (schnitt heraus, herausgeschnitten), tr., to cut out.

Herberge  $(--, -\pi)$ , f., inn, tavern.

Øerde (—, −n), f., herd.

Herd bell.

herein'fommen (sam herein, here eingesommen), intr., to enter, come in.

herein'scheinen (ie, ie), intr., to shine in.

herein'treten  $(\bar{a}, \bar{e})$ , intr., to step in, walk in, enter.

herein'werfen (a, o), tr., to throw in.

Sering (-e, -e), m., herring. her'sommen (sam her, hergesommen), intr., to arise, spring, originate.

Sermann, prop. name, Herman.

Sermanns foliati (--, -en), f., name given to the battle of the Teutoburg Forest, 9 A.D. See note on p. 120, l. 11.

hero'ifth, adj., heroic.

Serr  $(-\pi, -\epsilon\pi)$ , m., man, gentleman, sir, Mr.

**herrlich**, adj. and adv., glorious, excellent, fine, beautiful.

Serrlichteit (-, -en), f., splendor, magnificence, beauty, glory.

herrichen, intr., to reign, rule, hold sway.

her'rühren, intr., to originate from, come from.

her'sagen, tr., to recite, repeat. herum, adv., around.

herum'fliegen (ō, ō), intr., to fly about.

herum'führen, tr., to lead about.

herum'flettern, intr., to clamber about.

herum'schlagen (ū, ā), reflex., to fight, fight a duel.

herum'springen (a, u), intr., to spring about.

herum'tangeln, intr., to trip about, hop, prance.

herunter, adv., down.

herunter'regnen, intr., to rain down, pour down.

hervor'blinten, intr., to shine forth.

hervor'blühen, intr., to bloom forth.

hervor'bringen (brachte hervor, hervorgebracht), tr., to produce, cause.

hervor'bringen (a, u), intr., to come forth, sound forth.

hervor'gehen (ging hervor, hervorgegangen), intr., to appear, result, follow.

hervor'glangen, intr., to shine forth, be prominent.

hervor'guden, intr., to look forth, peer out.

hervor'flingen (a, u), intr., to sound forth.

hervor'lauschen, intr., to peer forth.

hervor'leuchten, intr., to shine forth.

hervor'fintern, intr., to trickle forth, drip out.

hervor'sprießen (0, 0), intr., to shoot forth, sprout.

hervor'springen (a, u), intr., to spring forth, leap out.

hervor'sprudeln, intr., to gush forth. bervor'sprühen, intr., to flash out. hervor'steigen (ie, ie), intr., to climb out. hervor'stromen, intr., to pour forth, stream forth. hervor'tauchen, intr., to emerge. hervor'treten (a, e), intr., to protrude, stand out; step out, step forward. Berg (-ens, -en), n., heart. her'zühlen, tr., to reckon up, enumerate, name. Berge, poetic for Berg. herzen, tr., to embrace, caress. Bergenstor (-[e]8, -e), n., door of the heart. Berggeliebte, f. (declined like an adj.), sweetheart. Bergklopfen (-8), n., heart beats. Bergog (-[e]8, -e or -e), m., duke. herzu'eilen, intr., to hurry hither, run up. heten, tr. and intr., to hunt, pursue, incite. heulen, intr., to howl, cry out. heute, adv., to-day. heutzutage, adv., at present, to-day. Berameter (-8, -), m., hex-

ameter.

Dere (---, -n), f., witch. Hegenaltar (-[e]8, -e), witches' altar. hie, adv., used only in combinations; — unb ba, here and there. hier. adv., here, at this place. Simmel (-8, --), m., heaven, skv. himmelgroß, adj., heavenly himmelhoch, adj. and adv., high as heaven. Simmelsblane (-), f., blueness of heaven. himmlifth, adi., heavenly. hin, adv., thither; - und her, back and forth. hinab, adv., down. binab'beugen, tr., to bend down. binab'eilen, intr., to hurry down. hinab'gehen (ging binab, binabgegangen), intr., to go down, extend down. hinab'flettern, intr., to descend, climb down. hinab'laufen (ie, au), intr., to run down, extend down. hinab'leiten, intr., to lead down, extend down. hinab'rauschen, ir., to rush down.

hinab'schauen, intr., to look down.

hinab'steigen (ie, ie), intr., to descend, climb down.

hinab'ziehen (zog hinab, hinabgezogen), intr., to descend. hinauf, adv., up.

hinauf'flettern, intr., to climb up.

hinauf'schen (ā, ē), intr., to look up.

hinauf'sehnen, restex., to yearn to ascend.

hinanf'steigen (ie, ie), tr., to climb, ascend.

hinaus, adv., out, forth; zum Fenster —, out of the window.

hinaus'lommen (sam hinaus, hinausgesommen), intr., to go (come) outside.

hinaus'laufen (ie, au), intr., amount to, terminate, come to, turn out.

hinaus' wandern, intr., to wander out, walk out.

Sindernis (-ses, -se), n., obstacle.

hin'eilen, intr., to hurry thith-

hinein, adv., in, into.

hinein'fallen (fiel hinein, hineingefallen), intr., to fall into. hinein'flimmern, intr., to shine forth, flicker. hinein'paffen, intr., to fit (into). hinein'plumpfen, intr., to fall plump into.

hinein's dauen, intr., to look in or into.

hinein'schieben (ō, ō), tr., to shove into.

hinein's dniteln, tr., to carve into, cut into.

hinein's hwaten, tr., to talk to, harangue to.

hinein'spinnen (a, o), tr., to weave in.

hinein'vegetieren, intr., to vegetate (into).

hin'geben (ā, ē), tr., to give over, surrender; set down, portray, describe.

hingegen, adv., on the other hand.

hinlanglich, adj. and adv., sufficient, adequate.

hinnen, adv., in the phrase von —, away.

Sintifitungs [sene (--, -n), f., scene (picture) of an execution.

hin'riefeln, intr., to ripple along.

hin'schreiten (schritt hin, hingeschritten), intr., to walk along.

hin'sehen (ā, ē), intr., to look, look thither, look toward. hin'sehen, tr., to put, place, seat.

Sinfict (-, -en), f., respect, particular. hin'stellen, tr., to put, place, set down. Siufterben (-8), n., death, dying. hinsterbend, adj., faint, weak. hinten, adv., behind, in the rear. hinter, prep. (dat. and acc.), behind, beyond, on the other side of, after. Sinterleder (-8, -), n., leather apron (worn behind). bin'trippeln, intr., to trip along. binüber, adv., across, to the opposite side, over. hinüber'springen (a, u), intr., to jump across. hinüber'tragen (ū, ā), tr., to carry across. hinunter, adv., down. binunter'geben (ging binunter, binuntergegangen), intr., to go down, descend. hinunter'schauen, intr., to look down. binunter'fteigen (ie, ie), intr., to climb down, descend. binunter'stürzen, intr. and reflex., to fall down, plunge

down.

cast.

hin'merfen (a, o), tr., to throw,

hin'zieben (zoa bin, bingezogen). tr., to stretch, extend; (reflex.) as intr., to extend. hinzu'fügen, tr., to add, annex. hinzu'notieren, tr., to jot down in addition, add. hingu'seben, tr., to add. Birngefpinft (-[e]e, -e), n., phantom of the imagination. Birich (-e8, -e), m., stag. Sirt (-en, -en), m., herdsman, shepherd. Sirteninabe (-n, -n), m., herd Sifto'riter (-8, --), m., histohistorical, adj., historical, of history. hoch, adj., high; hight, adv., most, in the highest dehochberumt, adj., very celebrated, distinguished; as noun, Sochberühmte, celebrities. hochgebenedeit, adj. (the first two syllables are of Germanic origin, the rest of the word is of Latin derivation from 'bene dictus'), blessed. Hochgefühl (-8, -e), n., highflown sentiment.

hochgelahrt

(antiquated for

homgelehrt), adj., highly or deeply learned.

hochrot, adj., bright red.

Sochzeit (-, -en), f., wedding.

**Sof** (-[e]8, -e), m., court.

hoffen, tr., to hope.

Soffmann, prop. name, a painter and literary man of the early nineteenth century.

Hoffnung (-, -en), f., hope. hoffich, adj., polite; -? Man= schetten, courtly cuffs.

Söfliciti (—), f., politeness; (pl.) polite phrases.

Sofrat (-8, -e), m., court counselor.

Soffchauspieler (-8, -), m., court actor.

Since (--, -n), f., height, elevation; in die --, up.

höhnen, tr. and intr., to mock, jeer at, scorn.

holb, adj. and adv., pleasing, charming, lovely, precious. holbielig, adj. and adv., most gracious.

holen, tr., to get; draw (breath).

Solle (—), f., inferno, hell. holpern, intr., to jog, jolt. holprig, adj., halting, limping, uneven, rough.

Solz (-e6, -er), n., wood. hölzern, adj., wooden.

**Solzschitt** (-[e]6, -e), m., woodcut.

honorieren, tr., to pay, reward. horbar, adj., audible.

hord, exclamation, listen! hordenweis, adv., in hordes, in crowds.

hören, tr., to hear, listen to; attend lectures (at the university).

**Sorizont'** (-[e]6, -e), m., horizon.

**Sorn** (-[e]8, -et), n., horn, trumpet.

Sofe (-, -n), f., trousers, pants.

**Souri** (-8, -8), n., hotel, inn. **Souri** (--, -8), f., houri.

hubín, adj. and adv., pretty, lovely; fine, excellent.

Sügel (-8, --), m., hill. hulbigen, intr. (dat.), pay homage to.

hulbreith, adj. and adv., gracious.

Sumor' (-8), m., humor. humori'ftifth, adj. and adv., humorous, ludicrous; ironical, mocking.

Sund (-[e]8, -e), m., dog. hundert, num. adj., hundred, a hundred.

Sundstage (pl.), dog days. hungrig, adj., hungry. hupfen, intr., to hop, leap.

Surrah, exclamation, hurrah! huten, reflex., to be on one's guard, take care (a negative being introduced into the following clause); to shun.

**Ø**#tte (−, −n), f., hut, cabin.

# 3

id), pron., I.

3bee' (-, -n), f., idea. 3be'engang (-[e]8, -e), m.,

trend of thought.

ibyl'lift, adj. and adv., idyllic, pastoral.

ihr, pers. pron., you; poss. adj. (ihr, ihre, ihr), her, its, their.

Ihr, poss. adj., your.

illuminieren, tr., to illumine, color.

Muston' (—, -en), f., illusion. illustrious, noble. Is, prop. name, a river in the Unter Harz.

**Ilienburg**, prop. name, a small city north of the Brocken.

Isenstein (-6), m., a gigantic rock rising above the valley of the Ilse near Ilsenburg. Leave untranslated.

Nifetal (-[e]8), n., valley of the Ilse.

immatrifulieren, tr., to matriculate, enter (a school or, in Germany, specifically the university).
immer, adv., always, continuer.

immer, adv., always, continually, every time.

immerfort, adv., continually, for ever.

immerwih, adv., always; still. immerwihrend, adj., everlasting, continuous.

imponierend, adj., imposing, impressive.

imposant', adj., imposing.
Improvisatore.

improvisatore.

imstande, adv., in condition;
— sein, to be able.

in, prep. (dat. or acc.), in, into, to.

indem, conj., while, as; in that, since, because.

indes, see indeffen.

indeffen, adv., meanwhile, however; conj., however, while.

Individuum (-8, pl. Indivisum), n., individual. ineinander, adv., together.

inner, adj., inward; hidden. innig, adj. and adv., sincere, hearty, fervent, ardent.

Inscription.

Intendang' (---, -en), f., man-

agement, theater management.
intereffant', adj., interesting.
intereffieren, tr., to interest.
Sronie' (—), f., irony. For an explanation of 'Romantic Irony,' see note on p. 109, l. 9.
irren, interesting to wander: he mis-

trren, intr., to wander; be mistaken.

Frrtum (-[e]8, -er), m., error, mistake.

Ifact, prop. name, Isaac.
Israel, prop. name, Israel;
bie Rinber —, the Children
of Israel, the Hebrews.
Ita'lien, prop. name, Italy.

# 3

ja, particle, yes, indeed, you know.

Sädchen (-8, --), n., little jacket.

Jade (-,-n), f., jacket, coat. jagen, tr. and intr., to chase, pursue, hunt; move, sail along.

Jahr (-[e]8, -e), n., year. Jahrhun'dert (-8, -e), n., cen-

tury.
jahrhun'bertelang, adv., for
centuries.

Jahrmartt (-[e]6, -e), m., annual fair. jammern, intr., to weep, cry. Sanits harenoper (—, -n), f., Janizary opera.

jaudzen, intr., to jubilate, shout with joy, exult; shout. je, adv., ever, always; before comparatives, the; — mehr, the more.

jeber (jebe, jebes), pron. and adj., each one, every one; each, every.

jebesmal, adv., every time, always.

jeboth, adv., nevertheless, however.

jemanb, indef. pron., some one. jener (jene, jene8), pron. and adj., that, yonder, the wellknown; that one, the former.

jetig, adj., present, of to-day, contemporary.

jeso, poetical for jest. jest, adv., now.

300) (-[e]8, -e), n., yoke.

Supannes Sagel, a fictitious proper name invented by Heine out of the word Janhagel, a Dutch expression for the rabble, the mob.

johlen, intr., to shout.

jubeln, intr., to rejoice, exult;
— ihren Beifall, warble
their approval.

Jude (-n, -n), m., Jew.

Jugend (—), f., youth.
Juli, prop. name, July.
jung, adj., young.
Junge (-11, -11), m., boy.
Jungfernstieg (-[e]8), m., maidens' path, the name of a street in Hamburg.
Jüngling (-[e]8, -e), m., youth.
Jurisprudens' (—), f., jurisprudence.
juri'stish, adj., legal, of law.
just, adv., just, exactly.
Justis'rat (-[e]8, -e), m., counselor of law.

# 

Rahltopf (-[e]8, -e), m., bald

Raifer (-6, -), m., emperor. Raifererinnerung (--, -en), f.,

Qaf'fee (-8), m., coffee.

tahi, adj., bare, bald.

head.

imperial recollection, reminder of the emperors.

Ratifertrone (—, -n), f., imperial crown.

Inifertial, adj., imperial.

Ratifertial (-[e]8, -e), m., imperial chair.

Ratifertene (-8, -m), m., calf.

Ratifertene (-8, -m), m., joint of veal, roast veal.

Init, adj., cold, cool.

**Rälte** (—), f., cold. Ramel' (-8, -e), n., camel. Ramin'fegeloch (-[e]8, -er), n., chimney hole, sweep's hole. Ramifol' (-8, -e or -er), n., waistcoat, vest, jacket. Rammer (-, -n), f., room, chamber. Rammermufici (pl.), court musicians. Rampf (-es, -e), m., battle, fight, tourney. tampfen, intr., to fight, joust, do battle. Rana'rienvogel (-8, -), m., canary bird. Sant, a celebrated German philosopher (1724-1804). targlia, adj. and adv., penurious, miserly. Rarl, prop. name, Charles. tarmoifin'rot, adj., carminered. Raroli'na, prop. name, a mine near Klausthal. **Rartoffel** (--, -n), f., potato. Rarnati'de (-, -n), f., carya-Rarger (-8, -), m., student prison. Qăſe (-8, —), m., cheese. **Rasta'be** (-, -n), f., cascade. Raffel, prop. name, Cassel, the capital of the province

of Hesse-Nassau.

**Raftagnet'te** (--, -n), f., castanet.

Rafte (-, -n), f., class.

Raften (-8, --), m., box, compartment, chest.

Rajuift' (-en, -en), m., casuist, one who studies and resolves doubtful points of conscience and law. (Casuistic arguments were often carried to the point of absurdity).

Ratechis'mus (pl. Ratechis= men), m., catechism.

tatho'lifth, adj., Catholic.

Rate (-, -n), f., cat.

Raufmann (-[e]8, -er), m., merchant.

faum, adv., scarcely, hardly. Ravalier' (-6, -e), m., cavalier, knight.

ted, adj. and adv., bold.

Regel (-8, -), m., cone.

teifen (fiff, gefiffen; also weak), intr., to scold.

tein (teine, tein), adj., no, not any, not a.

fennen (sannte, gesannt), tr., to know, be cognizant of; lernen, get acquainted with. Renntnis (—, -se), f., knowledge, information.

Rind  $(-[e]\theta, -er)$ , n., child. Rindden  $(-\theta, -)$ , n., child,

little one.

•

Rindheit (—), f., childhood. findlich, adj., childish, childlike; innocent, cheerful.

**Linn** (-[e]&, -e), n., chin.

Rirche (-, -n), f., church.

Rirdenglode (--, -n), f., church bell; clock in the church steeple.

Rirchenvatertegt (-es, -e), m., church-father text.

**Riráhof** (-[e]8, -e), m., cemetery.

flagen, tr. and intr., to lament, wail, mourn.

Rlang (-e8, #e), m., sound. Rappern, intr., to rattle, chatter.

flar, adi. and adv., clear.

Riaffe (--, -n), f., class, division.

flassify, order, arrange.

flatimen, intr., to clap (the hands); crack (a whip).

Rlausthal', prop. name, a village in the Harz.

Rlaustha'ler, indecl. prop. adj., of Klausthal.

**Rlavier'** (-8, -e), n., piano.

Rlavier'auszug (-[e]&, -e), m., piano selection.

Ricebiatt (-[e]8, eer), n., clover leaf; trio.

**Ricib**  $(-[e]\theta, -er)$ , n., garment, dress; (pl) clothes.

fleiben, tr., to dress, clothe; grim gefleibet, dressed in green.

Rleiderschrant (-[e]8, -e), m., wardrobe.

Ricibungsstüd (-[e]s, -e), n., garment, piece of clothing.

flein, adj., small, little, petty. flettern, intr., to clamber,

climb.

Rlinge (-, -n), f., blade.

flingeln, intr., to tinkle, ring. flingen (a, u), intr., to ring,

tinkle, sound.

**Rlippe** (—, -n), f., cliff. **Elirren**, intr., to clank, jingle.

flapfen, tr., to beat, strike, pound; geflapftes Grz, pounded (broken) ore.

**Riofterschule** (--, -n), f., monastery school.

Ristar, prop. name, Clothar. Hug, adj., wise, prudent.

Anabe (-n, -n), m., boy.

**Anabenauge** (-8, -n), n., boyish eye.

**Rnall**  $(-[e]\theta, -e)$ , m., report, crack, sound.

**Anappe** (-n, -n), m., squire, page, attendant.

Rnappentrof (-es, -e), m., crowd of pages.

thebelbärtig, adj., mustachioed. **Quecht** (-[e]6, -e), m., slave, serf.

tneifen (fniff, gefniffen), tr., to pinch; da wird in die Wangen gefniffen, cheeks are pinched.

fneten, tr., to mold, knead, form.

fnicen, intr., to kneel.

**Anspf** (-[e]8, -e), m., button.

Ansipe (—, –n), f., bud.

Antippelineg (-[e]s, -e), m., log road, corduroy road.

murrig, adj., growling, snarling.

Rober palimpfeftns, m., palimpsest, parchment which has been written upon twice.

Rohl (-8, -e), m., cabbage; student term for nonsense, as in the phrase "Sprich keinen Kohl."

**Roble** (—,  $-\pi$ ), f., glowing cinder, ember.

**Rolle'ge** (-n, -n), m., comrade. colleague.

follegia'lifth, adv., like a colleague.

follibieren, intr., to collide, disagree.

**Reserve** (-8, -8), n., coloring.

toloffal', adj., immense, wonderful.

tomforta'bel, adj. and adv., comfortable.

tomijá, adj. and adv., comical; peculiar, strange.

fommen (fam, gefommen), intr., to come, arrive.

Romment (-8), m., student laws, student code. (From the French word 'comment,' meaning 'how,' and pronounced by the Germans 'komong'.' The laws embraced under this name refer to drinking, duelling, and general conduct, and are to be found in printed book form. The term is, perhaps, better left untranslated.)

Rompenbium (-8, Rompenbien), n., a short outline of material presented in a lecture and often used for reviewing a subject; synopsis, review.

Rompilator (-8, -en), m., compiler.

tompliziert', adj., complicated.
tonbitioniert', adj., in condition; ziemlich gut —, in fair
shape.

Rönig (-8, -e), m., king. Rönigin (—, -nen), f., queen. Vinigi((161)), adj. and adv., royal. Rönigshaupt (-[e]s, -er), n., royal head.

to be able, can, be permitted.

tonfequent', adv., logical, consistent, conclusive.

tonfillieren, tr., to rusticate, suspend (from university). The sentence of suspension is called 'consilium abeundi.'

fonstruieren, ir., to explain, construe.

fontrar', adj., contrary, opposing, opposite.

**Conventional frame of mind.** 

**Ronzert'** (-[e]8, -e), n., 'concert,' see note on p. 79, l. 1.

**Ropf** (-[e]8, -e), m., head.

Repfabschneiderei (--, -en), f., execution, beheading.

Röpfchen (-8, -), n., little head.

**Roran** (-8), m., Koran.

Rorpusjurisausgabe (—, -n), f., edition of the legal code. torrespondieren, intr., to agree, correspond, match.

Rerridor (-8, -e), m., corridor, passage, hall.

Rorruption' (--, -en), f., corruption, mangling.

toftbar, adj., costly, expensive. Roftim' (-[e]6, -e), n., costume.

**Rot** (-[e]\*), m., dirt, mud, filth.

totig, adj. and adv., muddy, dirty.

trachen, intr., to crack, creak; crash.

**Qraft** (—, -e), f., power, force, violence, strength.

Rralle (-, -n), f., claw, talon. Rrämer (-8, --), m., huckster, peddler, merchant.

frampfftillend, adj. and adv., pain-stilling, soothing.

trant, adj., sick, ill.

franthaft, adj. and adv., diseased, morbid.

Rräuterduft (-[e]8, -e), m., fragrance of plants.

Rräutsein (-6, --), n., little plant.

**Archsichaben** (-8, -), m., cancerous sore, cancer.

Rreide (—, -n), f., chalk.

treideweiß, adj., chalky white.

Rreis (-es, -e), m., circle, ring.

treismen, intr., to shriek,
screech.

**Rreu**z (-e8, -e), n., cross, crucifix.

treuzehrlich, adj., thoroughly honorable. (For the intensifying force of certain

prefixes compare steinteid, stodbumm.)

treuzigen, tr., to crucify.

friegerifo, adj. and adv., warlike, martial.

**Rriegstatin** (—, -nen), f., wife of the counselor of war.

triftal'len, adj., crystal.

Rriftal'leuchter (-8, --), m., chandelier of glass.

**Rritif** (—, -en), f., critique, review, criticism, discussion.

Strone (-, -n), f., crown; 'Crown Tavern,' 'Sign of the Crown.'

**Propfleute** (pl.), persons afflicted with goiter.

Rrume (-, -n), f., crumb.

frumm, adj., crooked. Rrnzifig' (-e8, -e), n., crucifix.

Rugel (—, -n), f., ball.

**Ruh** (—, =e), f., cow.

**Rühle** (—), f., coolness. **Rühlein** (—8, —), n., little

fühlen, tr., to cool.

cow.

tunn, adj. and adv., daring, bold.

**Rühnheit** (—), f., courage, boldness.

Rultur' (—, -en), f., culture. fümmerlich, adj. and adv., sorrowful, pitiful.

fümmern, tr., to grieve, afflict,

trouble; (reflex.) to care about (um).

fund, indecl. adj. (used only predicatively), known; fid)
— geben, to make one's self known.

funftig, adj. and adv., future, in the future.

Runft (-, -e), f., art.

funfterfahren, adj., educated in art, artistic.

**Qunfitniff** (-[e]8, -e), m., artifice, trick.

fünftlich, adj. and adv., artificial.

**Rupfernase** (--,-n), f., coppercolored nose.

**Rupfertafel** (—, -n), f., copperplate or engraving.

furieren, tr., to cure, heal.
furz, adj. and adv., short,
brief.

fürzlich, adv., a short time ago.

Ruft (-e8, -e), m., kiss.

titfen, tr. and intr., to kiss.

Rufterin (--, -nen), f., sexton's
wife.

£

Rabyrinth' (-8, -ε), n., labyrinth.

[abyrin'thifth, adj. and adv., labyrinthine.

lächeln, tr. and intr., to smile. lachen, intr., to laugh.

Lade (-, -n), f., box, chest. Ladenschwengel (-8, --), m., counterjumper, clerk.

Lafauette, prop. name, a Frenchman who rendered great assistance to the Americans during the Revolution.

lallen, tr. and intr., to murmur.

Lämmerschwänzchen (-8, --), n., little lamb's tail.

**Lampe** (---, -n), f., lamp.

Land (-[e]&, -er), n., land, country, district.

Landesvater (-8, 4), m., a student ceremony and song.

**Landfafaft**  $(--, -\pi)$ , f., map. **Landfafaft**  $(--, -\epsilon\pi)$ , f., landscape.

Landsleute (pl.), countrymen. Landsmännin (—, -nen), f., countrywoman.

**Canoftrafie** (—, -n), f., highway, road.

Landwehr (-), f., militia.

Iang(e), adj. and adv., long, a long time; Iange nicht, not by far; after an accusative of time, for, during.

langbartig, adj., long-bearded. langen, intr., to stretch; seize at (nadj).

langerschut, adj., long-wishedfor, long-desired. länglich, adj., longish, oblong. langiam, adj. and adv., slow. Langfamteit (---), f., slowness. längt, adv., long since, long langweilig, adj. and adv., tiresome. Särm  $(-[e]\theta)$ , m., noise. Larmen (-6), m., noise, uproar, tumult, confusion. laffen (ie, a), tr. and intr., leave, let, allow, cause; läßt fich nachlesen, may be read; ba läßt fich gut figen, there one may sit comfort-**Lafter** (-6, --), n., sin, evil. Latin. (-8), n., Latin. Latern'chen (-6, -), n., little lantern. Later'ne (-, -n), f., lantern, street lamp. Lattenwert (-[e]6, -e), n.,latticework. fau, adj., mild, warm. Laubwert (-[e]8), n., foliage, leaves. lauernb, adj., lurking, spying. Lauf (-[e]8, -e), m., course. laufen (ie, au), intr., to run. **Laune** (-, -n), f, whim, fancy; state of mind, temper. laufchen, intr., to listen.

SDY. lant, adj. and adv., loud. **Sant**  $(-\{e\}6, -e)$ , m., sound, tone; voice. lanten, intr., to ring, tinkle. lauter, adj., clear, pure, sheer, unmixed; adv., purely, nothing but. läntern, tr., to purify. leben, intr., to live, exist, be. Leben (-8, --), n., life. leben'dig, adj., lively, alive, living, animated, active. Lebensatemden (-8), n., little life breath. Lebensbreite (-), f., breadth of life. Lebensgröße (-), f., life-size. Lebensmut (-[e]s), m., energy, disposition. Lebenstiefe (-), f., depth of life. Lebewohl, farewell! lebhaft, adj. and adv., vivid, lively. leblos, adj. and adv., lifeless, inanimate. Lederframverfertiger (-8, -), m., pastry cook. lebern, adj., leathery, tough. leer, adj., empty, bare. leeren, tr., to empty. legen, tr., to lay, place, put; (reflex.) to lie down.

Laufder (-8, -), m., listener,

legibus barbarorum (Lat.), by the laws of the barbarians (Teutonic laws, considered barbarous by the Romans).

Lehnstuhl (-[e]8, -e), m., armchair.

**Lehrbuch** (-[e]&, -er), n., text-book.

Lehrfaal (-[e]8, -füle), m., lecture room, class room.

Leib (-[e]6, -er), m., body; bet -e, on pain of death.

Leibrod (-[e]8, -e), m., frock coat.

Leiche (-, -n), f, corpse.

leicht, adj. and adv., easy.

Leichthin', adv., lightly. Leib (-[e]\$), n., sorrow, woe.

leibeu (litt, gelitten), tr. and intr., to suffer.

Leiben (-8, --), n., sorrow, suffering.

Leidenschaft (-, -en), f., passion.

leiber, adv., unfortunately. leibusli, adj. and adv., sorrow-

ful.

**Leine**, prop. name, the river which flows through Göttingen.

Seinen (-6, -), n., linen, cloth. letje, adj. and adv., soft, slow, gentle.

leiten, tr., to guide, lead.

Leiter (--, -n), f., ladder. Leitersprosse (--, -n), f., ladder rung.

letnen, tr. and intr., to learn.
Serrbach, prop. name, a mountain village between Osterode and Klausthal.

lefen (ā, ē), tr. and intr., to read.

lett (or letter), adj., last, latest; bie lette Beit, adv., recently, lately.

letterer (lettere, letteres), the latter.

leuchten, intr., to shine, give light, illuminate.

Leute (pl.), people.

Leutnant (-8, -e or -8), m., lieutenant.

**Libel'lenauge**  $(-8, -\pi)$ , n., eye of a dragon fly.

liberal', adj., liberal.

Licht (-[e]s, -er), n., light; lamp, torch, candle.

lichten, reflex., to grow bright, lighten.

Lichttropfen (-8, --), m., drop of light.

lieb, adj., dear, kind, pleasant, lovable; viel Liebes, much kindness; ben ganzen —en Bormittag, the whole 'blessed' morning; sein —es Breisuphen zurechtmatscht, stirs his mush to the right consistency; — haben, to love.

**Liebe** (—), f., love, charity, kindness.

lieben, tr. and intr., to love. liebenswürdig, adj. and adv., charming.

Liebenswürdigfeit

(-),  $f_{-}$ charm.

Liebesdichter (-8, --), m., erotic poet.

Liebespaar (-[e]s, -e), n., pair of lovers.

Liebesichmerz (gen. -es or -ens, pl. -en), m., love sorrow.

Liebestraum (-[e]8, -e), m., dream of love.

Liebhaber (-8, -), m., lover. lieblich, adj. and adv., pleasant, lovely, pretty, dear.

Lieblichteit (-), f., beauty,

charm. Lieblingsberg (-[e]6, -e), m.,

favorite mountain. Lieblingeinftrument' (-[e]e, -e),

n., favorite instrument.

Lieblofigieit (—), f., lovelessness. Liebreiz (-e8, -e), m., charm,

attractiveness. **Lieb** (-[e]8, -er), n., song, poem.

Lieberwonne (-), f., glad song. liegen (ā, ē), intr., to lie, be prostrate, recline.

Lilie (-, -n), f., lily.

Lilienfinger (-6, --), m., lily finger.

Lilienshr (-[e]8, -en), n., lilylike ear.

Lilientan, prop. name, used by Heine to show Jewish descent.

**Linic** (-, -n), f., line. lint, adv., left.

**Lippe** (--, -n), f., lip.

lispelu, intr., to lisp.

Literatur' (-, -en), f., literature.

leben, tr., to praise.

liblia, adj., praiseworthy.

**Loch** (-[e]8, -et), n., hole.

**20de** (-, -n), f., lock, curl. Lodentipfchen (-8, -), n.,

curly head.

Isdia, adi., curly,

lodern, intr., to burn, flame, logieren, intr., to lodge, have

apartments, live, dwell. Logis' (8 silent) (-, -), n.,

lodgings, rooms. Isqija, adj., logical.

Sohn (-[e]8), m., reward.

Lore, prop. name, short for Leonore.

**Los**  $(-\epsilon s, -\epsilon)$ , n., prize.

los'blafen (ie, a), tr. and intr., to blow at will.

löfchpapierig, blotteradj., like; hazy, dim.

Ins'befinieren, intr., to define, expound definitions.

**Löfegelb** (-[e]6, -er), n., ransom.

Lotton, prop. name, diminutive of Lotte, the heroine of Goethe's The Sorrows of Young Werther.

Süber, prop. name, a fellowstudent of Heine.

Lubwig, prop. name, Louis. Luft (—, =e), f., air, wind, breeze.

luftig, adj., airy.

lügen, intr., to lie.

**Eulas Cranach**, prop. name, a sixteenth-century German painter.

Sumpenferi (-8, -e), m., vagabond, worthless fellow.

Sumpenped (-8), n., rabble; fo viel —, such a beggarly crowd.

Iumpig, adj., shabby, mean, disreputable.

Lüneburger, prop. adj., of Lüneburg.

**Luft** (—), f., joy, pleasure; desire, wish.

Iuftig, adj. and adv., gay, merry, cheerful.

Suthera'ner (-8, --), m., Lutheran.

**Entractions** (-[e]8, -e), m., strain of the lyre.

### W.

maden, ir., to make, compose; fich auf ben Beg —, to start, set out; fich Bewegung —, to take exercise.

Macht (---, -e), f., power.

**Mädden** (-8, ---), n., girl, maiden.

Mäddenauge (-8, -n), n., maiden's eye.

Mäddenfinn (-[e]8), m., maiden's mind.

Mädchenzunge (--, -n), f., maiden's tongue.

Magb (-, -e), f., maidservant.

Magen (-8, —), m., stomach.
mager, adj., thin, emaciated.
Magnet'nabel (—,-n), f., magnetic needle, compass.

Mähne (--, -n), f., mane.

Mai (-[e]8), m., May. Mainacht (---, --e), f., May

night, night in May.

majestätisch, adj., majestic.

Mattaroni (Italian, pl.), macaroni.

**Matler** (-8, --), m., usurer.

Mal (-e8), n., time, occasion, point of time; nur ein ein: siges —, but once.

mal, adv., once; nicht —, not even; wenn —, if ever;

früher —, at some earlier time.

malerifa, adj. and adv., pic-turesque.

Malheur' (-6, -6 or -t), n., misfortune, damage, mischief.

Mali'ce (—), f., grudge.

man, indef. pron., used only in the nom., one, they, people. man, Berlinese for mal; — 10

buhn, to pretend.

mancher (manche, manches), pron. and adj., many a one, much; many a, many.

manderlei, indecl. adj., many sorts of.

Mangel -(8, 4), m., lack, want.

mangelhaft, adj., incomplete. manier'lith, adj. and adv., polite, civil.

Mann (-[e]8, -er), m., man, husband.

Manna (—), f., manna, the miraculous food by means of which the children of Israel were nourished in the desert.

mannigfaltig, adj. and adv., various, manifold, diverse.

Manschet'te (-, -n), f., cuff, wrist frill.

Mantel (-8, -), m., cloak, mantle.

Manufattur'warengesicht (-[e]8, -et), n., mercenary face, manufactured ware face.

Marchen (-8, -), n., legend, tale, fairy tale.

Märchenbild (-[e]8, -er), n., fairy picture.

Märchenfabel (-, -n), f., fairy tale.

marchenhaft, adj., fabulous, unreal.

Märchenlust (---), f., fabled delight.

Mary Stuart, prop. name, Mary Stuart, Queen of Scots, the heroine of a tragedy by Schiller.

Mart (-[e]6), n., marrow.

Martt (-[e]6, -e), m., market,
sale; market place.

Marmerbild (-[e]6, -er), n., marble statue.

maro'be, adj., weary, tired. marschieren, intr., to march.

Marterfelsen (-8, -), m., martyrs' cliff.

Maschinenbewegung (—, -en), f., movement of machinery.

Mäßigfeit (-), f., moderation.

materiell', adj., material, real, earthly.

mathema'tijch, adj., mathematical.

Matro'fenlarm (-6), m., shouts of the sailors.

matt, adj. and adv., dim.

Mauer (-, -n), f., wall.

Maul (-[e]\$), -er), n., mouth (of animals and, disrespectfully, of persons).

medern, intr., to bleat.

Medienburger (-8, —), m., inhabitant of Mecklenburg.

Rebailin' (-8, -8), n., locket. mebice'if (h, prop. adj., Medican, of Medici; this name is given to the well-known statue of Venus from the fact that it was kept at the Villa Medici in Rome until 1678, when it was taken to Florence.

Meer (-[e]6, -e), n., sea, ocean.
Meeresbrandung (--, -en), f.,
surge, sea waves.

Meerungetüm (-[e]6, -e), n., sea monster.

mehr, adj. and adv., in compar. degree, more; nicht —, no longer.

mehrere, pron. and adj., sev-

Meile (—, -n), f., mile. mein (meine, mein), pron. adj., my.

meinen, tr., to mean, think, reflect, say, believe; fie

meinte es ehrlich, her intentions were good.

Meinung (--, -en), f., opinion, belief.

meist, adj., in superl. degree, most.

meistens, adv., mostly, for the most part.

Meister (-6, --), m., master. Meistergesang (-c8, -e), m., 'Master song.' See note on Nürnberg, p. 112, l. 9.

meisterhaft, adj. and adv., masterly, excellent.

**Melsbie'**  $(--, -\epsilon n)$ , f., melody, air.

Memoi'ren (pl.), memoirs.

Menge (-, -n), f., crowd, multitude; large number.

mensa, Lat. noun of the first decl., f., table.

Menfc (-en, -en), m., person, individual, man.

Menschenfuß (-e8, -e), m., human foot.

Menschert (-ens, -en), n., human heart.

Menschenstrom (-[e]8, -e), m., stream of humanity, human tide.

menichlich, adj. and adv., human.

Mephi'sto, prop. name, the devil, so called in abbreviation for Mephistopheles. merfen, tr., to notice.
merfwürdig, adj., peculiar.
Merfwürdigfeit (—, -en), f.,
peculiarity, curiosity.

Meffe (-, -n), f., fair.

Metall' (-[e]8, -e), n., metal.

Metall'beden (-6, -), n., metal basin.

Methfessel. prop. adj., - of

Middelburg (or Middleburg), the capital of the province of Zealand.

Miene (-, -n), f., mien, air, manner.

Mildy (-), f., milk.

Milchmädchen (-8, —), n., milkmaid.

milb, adj., mild, soft, gentle. milbern, tr., to modify.

Minaret' (-8, -8), n., minaret. minder (comp. of wenig), less.

Miniatur' (-, -en), f., miniature.

Wini'ster (-8, -), m., minister

(of state).
mischen, tr., to mix, mingle.

Wijchung (—, -en), f., mixture, mingling.

miffallen (miffiel, miffallen), intr. (dat.), to displease, be disagreeable to; es miffiel mir, I was displeased.

Wifige did (-[e]8), n., misfortune, mishap, disaster.

miggeftaltet, adj., deformed, misshapen.

mifilia, adj., dangerous, critical.

minmutig, adj., discontented, dissatisfied.

Miftgabel (-, -n), f., pitchfork.

mit, prep. (dat.), with, together with.

mit'beten, tr. and intr., to pray with, to join in prayer.

Mitglieb (-[e]8, -er), n., member.

mit'tommen (fam mit, mitges fommen), intr., to come along.

Mitleid (-[e]8), n., pity, sympathy, compassion.

mit'nehmen (nahm mit, mit= genommen), tr., to take along.

mit'fingen (a, u), intr., to sing in chorus with.

Mittag (-8, -e), m., noon; noonday meal.

Mittageffen (-8, -), n., dinner, midday meal.

Mittagstift (-cs), m., noon meal; ben — haben, to take dinner.

Mitte (-, -n), f., middle, center.

Mittel (-8, —), n., means, resource.

mitten, adv. (used with following prep.); — auf, in the middle of.

mittendurch, adv., through the middle.

Mitternacht (-, -e), f., midnight.

**Writes** (-8 or -, - or -n), n. or f., piece of furniture; (pl.) furniture.

Whosell' (-[e]8, -e), n., model. modern', adj., modern.

mögen (mochte, gemocht, pres.
ich mag), intr., may, can, be
able; to like, wish, desire;
mochte wohl wiffen, doubtless knew.

möglich, adj., possible.

Möglichteit (—, —en), f., possibility.

Mohr (-en, -en), m., Moor. Mölln, prop. name, a town

in Schleswig-Holstein near Hamburg.

Monat (-[e]8, -e), m., month. Mönchsschrift (--, -en), f., monks' writing.

Mond (-[e]&, -e), m., moon.

Woods (-8), m., moonlight.

**Modern** (—, -en), f., variety of moss.

**Moosbant** (—, =e), f., mossy bank.

**Moss role** (-,-n), f., moss rose.

Mop8 (-e8, -e), m., pug dog. morben, tr. and intr., to murder, commit murder.

mörberlich, adj. and adv., terrible.

Morgen (-8, --), m., morning; bes --\$, in the morning.

morgen, adv., to-morrow.

Morgenlicht (-[e]8), n., morning light, morning glow.

Morgenluft (-, -e), f., morning air.

Worgentau (-[e]8), m., morning dew.

Morgenwind (-[e]8, -e), m., morning breeze.

mübe, adj., tired.

Mühe (-, -n), f., difficulty.

Muhme (—, -n), f., aunt. mühfam, adj. and adv., laborious, difficult.

**Müller**, prop. name, a German poet (1794-1827).

Münchhausen, a minister of George II.

Mund (-[e]8, -e), m., mouth. mundfaul, adj., lazy, drawling.

Mündlein (-6, —), n., little mouth.

munter, adj. and adv., gay, lively; bright.

Minze (-, -n), f., mint, coin. murmeln, intr., to murmur.

mürrifa, adj. and adv., morose, sullen.

Music. (--), f., music.

muffen (mußte, gemußt, pres. ich muß), intr., to be obliged, must.

Mut (-[e]8), m., disposition, courage, mind; zu —e werben, to become; zu —e fein, to feel.

mutbefeelen, tr., to inspire with courage.

Mutter (-, \*), f., mother. Mutwillen (-6), m., mischievousness, high spirits.

Mite (--, -n), f., cap. mystifizieren, tr., to mystify, puzzle.

muftifc, adj., mystic.

#### 85

nach, prep. (dat.), after, be-

hind; to, toward, at; (often

postpositive) according to. **Naúbar**  $(-8, -\pi), m$ , neighbor.

Rachbarstind (-[e]8, -er), n.,

neighbor's child.

nach'beten, tr., to pray after, repeat.

Nachbrut (—, -en), f., posterity, progeny.

nachbem, adv., afterwards,

later; conj., after.

nade/empfinden (a, u), tr., to appreciate; literally, to feel afterwards, i.e. to experience the feelings which another has felt.

nach'folgen, intr. (dat.), to follow after.

Radfolger (-8, -), m., successor.

nachher, adv., afterwards.

nachläffig, adj. and adv., careless.

nach'lefen (ā, ē), tr. and intr., to read, 'read up'; re-read. nach'reißen (i, i), tr., to repeat (a joke).

**Nacht** (—, =e), f., night; nachts, adv., at night.

Rachtigal (---, -en), f., nightingale.

Rachtigallenlaut (-[e]8, -e), m., nightingales' song.

näájtliáj, adj., dark, gloomy; adv., at night.

Machtmantel (-8, -1), m., night robe.

Nachtmüte (—, -n), f., night-cap.

Nachtwandler (-8, —), m., somnambulist.

Machtwandlerzustand (-[e]8), m., somnambulistic condition

Rachtzeit (---), f., nighttime. Raden (-8, ---), m., neck. nadt, adj., naked, bare. Nadel  $(-, -\pi)$ , f., needle.

Rabelholz (-e8, -er), n., evergreen trees.

nahe, adj. and adv., near, near by, neighboring; prep. (dat.), near; comp., näher, nearer, by a shorter path.

Mahe (—), f., vicinity, neighborhood; in ber —, close at hand, near by.

nahen, tr. and intr., to sew.

nähern, tr. and intr., to bring near, approximate; (reflex.) to approach.

Mähnabel (--, -n), f., sewing needle.

**Rahrung** (—), f., nourishment.

**Naivetät'** (—), f., artlessness, innocence.

**Mame**  $(-n\theta, -n)$ , m., name, title; reputation.

namentlián, adv., namely, particularly, especially.

nămliá, adv., namely, to wit, that is to say.

Marr (-en, -en), m., fool.

nărrifá, adj. and adv., foolish, ridiculous.

nafthen, to nibble, drink or eat secretly.

Rase (--, -n), f., nose. nase, adj., wet.

Rational'heldengedicht (-[e]8, -e), n., national epic.

Mational'tragö'bie (--, -n), f., national tragedy.

Ratur' (-, -en), f., nature.

**Natur'anblid** (-[e]8, -e), m., aspect of nature, sight of nature.

**Natur'erscheinung** (—, -en), f., phenomenon of nature.

**Ratur'laut** (-[e]8, -e), m., natural tone.

natür'lich, adj., natural.

Matur's constitution (--, -en), f., beauty of nature.

Matur'wissenschaft (--, -en), f., natural science.

Rebel (-8, --), m., fog, mist. Rebelgeist (-[e]8, -er), m.,

Mebelgeist (-[e]8, -er), m., mist phantom.

Mebelgestalt (—, -en), f., misty form.

Mebelglanz (-e8), m., misty gleam.

Rebeltappe (-, -n), f., mist

Mebelmaffe (-, -n), f., mist billow, cloud mass.

**Mebelmeer**  $(-[e]\theta, -e)$ , n., sea of mist.

neben, prep. (dat. and acc.), beside, near.

nebeneinanber, adv., together, beside one another.

Rebengebäude (-8, --), n.,

adjoining building. outbuilding. Rebutadne'zar, prop. name, Nebuchadnezzar. neden, tr. and intr., to tease. negativ', adj., negative. nehmen (nahm, genommen), tr., to take. neigen, tr. and intr., to bend, incline; (reflex.) to dip, sink. nein, particle, no. nennen (nannte, genannt), tr., to name, call by name, call; mention. **Mest** (-[e]8, -er), n., nest; paltry place. **Nestchen** (-8, -), n., little nest. nett, adj. and adv., nice, pretty, pleasant. neu, adj., new; was es Reues gabe, what news there was. neugeboren, adi., newly born, newly made. neugierig, adj. and adv., curious. Reuigkeit (-, -en), f., novelty, news. neufchwarz, adj., new black. nicht, adv., not. **Richte** (--, -n), f., niece. nichts, indecl. pron., nothing;

— als, nothing but.

nichttoll, adj., sane, not mad.

niden, tr. and intr., to nod. nie, adv., never. nieber. adi. and adv., low. nieder'reißen (i, i), tr., to tear down, demolish, destroy. nieder'schauen, intr., to look down; - auf, to look down at. nieder'sesen, reflex., to sit down. nieder'finken (a. u), intr., to sink down. niedlich, adj., pretty, nice, 'cunning.' niedrig, adj., low. niemals, adv., never. niemand, indef. pron., no one. Riemann, prop. name, mentioned by Heine as the author of a book on the Harz. nimmermehr, adv., never, not at all. niraends, adv., nowhere. nisten, intr., to build a nest. noch, adv., still, yet; in addition, besides; weder ... -.. neither . . . nor. nochmals, adv., again. Nordheim, prop. name, the first place of any size or importance on the road to the north of Göttingen. Here Heine turned east. toward the mountains.

norblid, adj. and adv., northern, to the north.

Rorbsee (-), f., North Sea. Mordseite (-), f., northern side.

Mörten, prop. name, the third village reached by Heine, located north of Göttingen.

**%st** (—, -t), f., need, necessity; aur -, if necessary; not tun, to be necessary.

 $\mathfrak{Rotiz}'$  (---, -en), f., note, memorandum.

Noti'zenftolz (-e8), m., 'notebook pride,' pedantic pride. noto'rifch, adj., notorious, wellknown.

notwendig, adj. and adv., necessary, inevitable, indispensable.

**Noumena** (pl.), see note on p. 83, l. 17.

Mu, particle, colloquial for nun. Ru! nu! is equivalent to well! well! here spoken soothingly.

nüchtern, adj. and adv., common, prosaic, sober, dull; bare; empty.

nun, adv., now, well.

nur, adv., only; wie . . . —, how . . . possibly.

Rurnberg, prop. name, Nuremberg, a city in northern Bavaria.

Rürnberger, prop. adj., of Nuremberg. nüşlich, adj., useful. Rüslichkeit (-), f., usefulness.

#### O

D, exclamation, Oh! ob, conj., whether, if. **Obbach** (-[e]8), n., shelter, lodging. oben, adv., above. sbendrein, adv., besides, in addition. obenerwähnt. adi.. abovementioned. sher, adj., upper. Oberharz (-e8), m., Upper Harz.

obgleich', conj., though, al-

though. sbig, adj., foregoing, above-

mentioned. objettiv', adj., objective.

sbichen', conj., although. shawar', conj., although, notwithstanding that.

pder, conj., or.

Ofen (-8, 4), m., stove.

offen, adj., open.

offenbar, adj. and adv., open, manifest, evident.

offenba'ren, tr., to reveal, disclose, manifest.

öffentlich, adj. and adv., open, public.

öffnen, tr., to open; (reflex.) to be opened.

Thung (—, -en), f., opening, hole.

sft, adv., often, frequently.
sfter, adj. and adv., repeated, more often.

Oheim (-[e]8, -e), m., uncle. shne, prep. (acc.), without.

Ohr (-e8, -en), n., ear. onomatop3'iff, adj. and adv., onomatopoetic.

Oper (-, -n), f., opera.
Opferaltar (-[e]8, -e), m.,

sacrificial altar.

Orden (-8, —), m., order.

or'bentlich, adj., orderly, perfect, regular, proper, respectable; —er \$rofeffor, full or regular professor; adv., really, quite.

Ordnung (-, -en), f., order, arrangement.

Orgel (-, -n), f., organ. Orient (-8), m., orient.

orientieren, reflex., to become acquainted, grow familiar.

Ort (-[e]%, -en and -er), m., place, spot, location.

Offian, prop. name (also Oifin), a semi-historical Irish bard of the third century. Often (-8), m., East.

Ofters'be, prop. name, a town to the northeast of Göttingen, at the foot of the Harz mountains.

Oftero'ber, indecl. adj., of Osterode.

öfterreichisch, see öftreichisch. öftlich, adj., eastern.

östreichisch, prop. adj., Austrian.

Oftseite (-), f., eastern side.

## **¥**

Baar (-[e]8, -e), n., pair, couple; ein paar, indecl. adj. phrase, a few.

**Balast'**  $(-[e]\theta, -e)$ , m., palace, castle.

Balestri'na, prop. name, an Italian composer of the sixteenth century.

Ballago'nia, prop. name, a town in Sicily (also Bala = gonia).

Bandel'tenstall (-[e]8, -e), m., 'Pandect stable,' i.e. the lecture room.

**Bandel'tentitel** (-6, —), m., chapter of the pandects.

**Bantsf'fel** (-8, - or -n), m., slipper.

Bapier' (-8, -e), n., paper.

```
Bapier'chen (-8, --), n., scrap
  or little piece of paper.
Bapier'geld (-[e]8, -er), n.,
  paper money.
Baragraph' (-en, -en), m.,
  paragraph.
Baris', prop. name, son of
  Priam, king of Troy.
Barter're (final e silent) (-6,
  -€), n., ground floor.
Barter'refenfter (-8, -), n.,
  ground-floor window.
Bartie' (-, -[e]n), f., place,
  region, part.
Barze (-, -n), f., Fate.
paffen, intr. (dat.), to fit, suit,
  be becoming.
paffieren, intr., to happen.
pathe'tish, adj., pathetic.
patrio'tifd, adj., patriotic.
Batron' (-6, -e), m., patron,
  patron saint.
Baute (-, -n), f., drum, ket-
  tle drum.
pauten, intr., to drum.
Bause (-, -n), f., pause, in-
  terval.
pechduntel, adj., black as
  pitch, pitchy dark.
Beitsche (-, -n), f., whip.
Bergament'rolle (-, -n), f.,
  roll of parchment.
Berle (-, -n), f., pearl.
personifizieren, tr., to per-
```

sonify.

```
Berfpettiv' (-[e]8, -e), n., opera
  glass, telescope.
Beterfi'lienfuppe (-, -n), f.,
  parsley soup.
Beterstirche (---), f., St. Peter's
  cathedral at Rome.
Betrifcluffel (-8), m., Peter's
  key, 'master key.'
Betschaft (-, -en), f., seal,
  signet.
Bfab (-[e]8, -e), m., path.
Bfeifchen (-8, -), n., little
  pipe.
Bfeife (-, -n), f., pipe.
pfeifen (pfiff, gepfiffen), tr. and
  intr., to whistle.
Bfeifentopf (-[e]8, -e), m.,
  pipe bowl.
Pfeifenquaft (-e8, -e), m., pipe
  tassel.
Bfeiler (-8, --), m., pillar.
Bferb (-[e]8, -e), n., horse.
Pferdefuß
            (-e8, <del>*e</del>), m.,
  horse's foot, cloven hoof.
Bflanze (—, −n), f., plant.
Bflafter (-8, -), n., pave-
  ment, flagging.
pflegen, intr., to be wont, be
  accustomed.
Bflicht (-, -en), f., duty.
pflüden, ir., to pluck, gather.
Bforte (-, -n), f., gate,
Phänomena (pl.), phenomena.
  See note on p. 83, l. 17.
```

**Shantafie'** (--, -en), f., phantasy, imagination.

Bhantafie'gebilbe (-8, --), n., phantom of the imagination.

phanta'ftifd, adj. and adv., fantastic.

Bharau, prop. name, Pharaoh.

Bhili'ster (-6, —), m., nonstudent, citizen, philistine.

**Bhili'sternase** (--, -n), f., nose of a philistine.

<sup>\*</sup> Shill'fiertrefi (-ε6, -ε), m., crowd of philistines, common herd.

philistre'se, adj., philistinelike, commonplace.

**Philiströsität'** (—), f., philistinism.

Bhöbus, prop. name, Phoebus, applied to the god Apollo. piepsen, intr., to chirp, twitter; bie Jungen —, wie bie Alten pseisen, freely, youth pipes as age whistles.

pilant', adj., piquant, charming, enticing.

pisieren, tr., to pique, annoy. Bisto'le (-, -n), f., pistol.

**Blato**, prop. name, a Greek philosopher, a pupil of Socrates (429-347 B.C.).

plätschern, intr., to splash, ripple, murmur.

Plat (-cs, -c), m., place, square; room, space.

plötlich, adj. and adv., sudden. pochen, intr., to rap, tap. Boefie' (—, -n), f., poetry,

**\*\*Soette\*** (---, -n), f., poetry, poem.

poe'tija, adj., poetic.

politifc : fühn, adj., politically daring.

poltern, intr., to move noisily, stumble.

Bortion' (—, -en), f., portion. Borzellan' figürchen (—, —), n., porcelain figure, image.

positive, adj., positive, exact, real.

poffier'lia, adj. and adv., droll, comic, funny.

Bracht (—), f., splendor.

Brachtfaal (-[e]6, -[äle), m.,
splendid room or hall.

Brügftod (-[e]6, -e), m., die. predigen, intr., to preach.

Breis (-es, -e), m., price; praise, glory.

preisen (ie, ie), tr., to praise.

Breufie (-n, -n), m., Prussian. preufifch, adj., Prussian; im

Breufischen, in Prussia.

Briefter (-8, --), m., priest.

Brinz (-en ,-en), m., prince. Brinzef'sin (--, -nen), f., prin-

Bringip' (-[e]8, -e or -ien), n., principle.

Brivat'bezent' (-en, -en), m., lecturer, tutor. See note on p. 31, l. 11.

privilegiert', adj., privileged. problema'th'(h, adj., problematic, hypothetical.

Brofag, m., in students' slang, the head of the university, officially known as Prorector. The phrase Brofagen und anderen Fagen is a word play impossible to imitate. Its sense is about equivalent to 'Prorectors and other fools.' See Fagen.

**Projetion** (-8, -en), m., professor.

**Brometheus**, prop. name, Prometheus, the Titan, son of Themis.

**Promotions' fut side** (--,-n), f., graduation coach.

Brofit, the pres. subj. of the Latin 'prodesse,' in the meaning 'may it be to your gain,' or, freely, 'to your health,' a common toast when drinking.

Protestant' (-en, -en), m., Protestant.

protestan' tif ú, adj., Protestant.

Brozent' ([e]-6, -e), n., per cent.

Britgel (-8, --), m., whipping, thrashing.

**β**[almennummer (—, −n), f., psalm number.

**Bublifum** (-8, -8), n., public, audience.

Bubel (-6, -), m., poodle. This name was sarcastically used by the students for Pebell', a university officer of discipline.

pubelbeutin, adj., patient German, long-suffering German. A combination of Heine's own, whose meaning must be felt rather than literally translated.

**Bunsabowie** (--, -n), f., punch bowl.

Bunichglas (-es, -er), n., punch glass.

pur, adj., pure.

Burification' (—, -en), f., 'purification.' See note on Burschenschafter, p. 116, l. 5.

**Burpurrose** (--, -n), f., crimson rose.

**Byrami'be** (—, -n), f., pyramid.

#### Ω

Quadratmeilen:Gesicht (-[e]8, -er), n., 'square mile face.' qualen, ir., to torment, bother, harass. qualifiziert', adj., qualified, petty.

qualmig, adj. and adv., steaming, smoky.

qualvell, adj., irritating, tormenting.

quando, Latin, when?

Quarantai'ne (—), f., quarantine; — halten, stay in quarantine.

Queblinburg, prop. name, a city to the northeast of the Harz range.

Quelle (-, -n), f., spring, stream.

Quellengemurmel (-6), n., murmuring of springs. Quellengeriesel (-8), n., mur-

muring of springs.
quergelegt, adj., laid across.

quibus auxiliis, Latin, by what means?

quid, Latin, what? quis, Latin, who? quomodo, Latin, how?

## R

Radius (pl. Radien), m., radius.
ragen, intr., to rise up, tower

Rahmen (-8, --), m., frame, picture frame.

up, stand.

Rammelsberg, prop. name, a mountain near Goslar.

randlos, adj., without brim, brimless.

ranten, intr., to creep, climb. Hanzen (-6, --), m., knapsack.

Raphaelich', prop. adj.,. of Raphael.

Rarität' (—, —en), f., rarity, curiosity.

raid, adj. and adv., quick. raitles, adj. and adv., restless, unwearying.

Matcliff, prop. name, a tragedy by Heine.

raten (ie, a), tr., to advise.

Rathaus (-es, -er), n., town hall.

ratfelhaft, adj. and adv., mysterious, puzzling.

Matsfeller (-8, -), m., cellar or basement of the town hall, often used as a restaurant.

Raubvegel (-8, 4), m., bird of prey.

raumen, tr. and intr., to smoke.
raumerig, adj. and adv.,
smoky.

raufchen, intr., to murmur, rustle, ripple, roar.

Rednen (-6), n., calculation, reckoning, figuring, arithmetic.

Rednung (—, —en), f., reckoning, bill, account; für beffen —, in whose behalf. recht, adj., right, correct, real, true; adv., quite, very; ich gab ihm —, I agreed with him.

Recht (-[e]8, -e), n., right. Rechtsgelehrter (adj. used as noun), m., legal light.

Rechtsspitem' (-[e]s, -e), n., judicial code, legal system. reden, tr., to stretch.

**Rebe** (--, -n), f., speech, talk, conversation.

**Rebensart** (--, -en), f., form of speech, expression.

regardieren, tr., to regard, look at.

**Regel** (--, -n), f., rule, direction.

tion.
regen, reflex., to move, stir.

Regenschleier (-8, -), m., veil of rain, mist veil.

regieren, tr. and intr., to rule, hold sway over, rule, be ruler.

regnen, intr., to rain.

regfam, adj., active, impulsive.

regungslos, adj., motionless. reiben (ie, ie), tr., to rub. reich, adj. and adv., rich.

**Reich** (-[e]\$, -e), n., empire, kingdom.

reichen, intr., to reach.

reif, adj., ripe, mature.

Reihe (-, -n), f., row.

reimen, tr. and intr., to rhyme, make rhymes.

rein, adj. and adv., clean, pure, clear.

Reise (-, -n), f., journey, travels.

Reisebrief (-[e]8, -e), m., letter of travel.

reisen, intr., to travel.

Reifig (-8), m. and n., twigs, brushwood.

Reiz (-es, -e), m., charm.

reizen, tr. and intr., to entrance.

refreieren, reflex., to rest, refresh oneself.

Relegations' rat (-[e]s, -e), m., a title of Heine's own invention, in imitation of Hofrat and Justigrat. It may be translated 'member of the committee on discipline,' i.e. the committee which suspends students for misdemeanor.

Religions'unterricht (-[e]6, -e), m., lessons in religion, religious instruction.

renommieren, intr., to brag, boast.

Respect, (-[e]\$), m., respect, admiration.

Rest (-[e]8, -e), m., remnant, remainder.

reftaurieren, reflex., to refresh oneself (by eating and drinking).

**Refultat'** (-[e]8, -e), n., result, conclusion, inference.

retten, tr., to save, preserve; (reflex.) to escape, flee.

Resid, prop. name, a Dresden painter.

Revolutions'dilletant' (-en, -en), m., dabbler in revolution.

Revolutions'zeit (-, -en), f., period of the revolution.

rezitieren, tr., to recite.

Richtung (--, -en), f., direction, aim.

riegen (0, 0), tr. and intr., to smell.

Miefe (-n, -n), m., giant.
riefeln, intr., to trickle, run,
flow.

Riefenauge (-8, -n), n., gigantic eye.

Riefendom (-[e]8, -e), m., gigantic cathedral.

Riefentelch (-[e]8, -e), m. gigantic cup or calyx.

Riesenpanorama (-8, -8), n., gigantic panorama.

Riefenschmerz (-es, -en), m., giant pain.

Riesenweib (-[e]8, -er), n., gigantic woman.

riefig, adj., gigantic, huge. Rindsleisch (-e8), n., beef.

Rindvieh (-8), n., cattle. Ring (-[e]8, -e), m., ring.

ringsum, adv., round about.

Mitter (-8, --), m., knight. ritterlich, adj., knightly.

**Rod** (-[e]8, -e), m., coat; dress, gown.

Röhrchen (-6, —), n., cane; spanisches —, Bengal cane. Rohrgestüfter (-6), n., whis-

pering of reeds. **Nolle** (—, -n), f., rôle, part.

Rollen, tr. and intr., to roll. Rom, prop. name, Rome.

Moman' (−8, −e), m., romance, novel.

roman'tifth, adj. and adv., romantic; wieder ... wurde mir — zu Sinn, again ... a romantic frame of mind came over me.

Römer (-€, —), m., Roman. römisch, adj., Roman.

Mose (-, -n), f., rose.

Röselein (-8, —), n., little rose, rosebud.

Rosendust (-[e]8, -e), m., rose fragrance.

Rosenhauch (-[e]8), rosy hue.

Rosenschein (-8), m., rosy glow.

Rosenstelle (-, -n), f., rose garden.

Rope  $(-t^2, -t)$ , n., horse, steed.

**Monttappe**, f., prop. name, a cliff in the valley of the Bode.

roften, intr., to rust, grow dull or dim.

rot, adj., red.

rotbädig, adj., red-cheeked.

Rotbeerstrauch (-[e]8, -e or -er), m., raspberry bush.

rotbefreugt, adj., marked with a red cross.

rotblühend, adj., red blossomed.

rotglühend, adj., glowing red. **Motrod** (-[e]8, -e), m., red coat.

Mübeland, prop. name, a village located on the Bode.

**Rubin'** (-[e]8, -e or -en), m., ruby.

Müden (-8, -), m., back; mit bem -, freely, when leaving..

**Müdert**, prop. name, a German poet (1788–1866).

Rüdseite (-, -n), f., rear, rear side.

rufen (ie, ū), tr. and intr., to call, shout, cry out, exclaim.

**Muhe** (—), f., quiet, peace, rest, composure.

ruhen, intr., to rest.

**Ruhestätte** (—, -n), f., resting place, burial place.

ruhig, adj. and adv., quiet, calm, peaceful.

Stuhm (-[e]6), m., glory, honor, renown.

rühmen, tr., to boast of.

rühren, ir., to stir, move; touch; rührend, touching.

Rührung (—), f., emotion.

Rumpeltammer (—, -n), f., lumber room.

rund, adj., round.

Runde (—), f., vicinity, neighborhood.

rütteln, tr., to shake.

#### ෂ

Saal (-[e]8, pl. Säle), m., hall, room.

Saaltüre (—, -n), f., hall door.

Sache (--, -n), f., affair, thing.

Sachse (-n, -n), m., Saxon. sachte, adv., softly, tenderly.

fafran'gelb, adj., saffron yel-

Sage (--, -n), f., legend, tale, saying, report.

fagen, tr., to say, express, mean, tell.

Sahne (-), f., cream.

Salat' (-[e]8, -e), m., salad, lettuce; in general, herbs, green things. falzios, adi., saltless, unappetizing. Sammetpolfter (-8, -), n., velvet cushion. famt, prep. (dat.), with. Sand (-[e]8, -e), m., sand. fanft, adj., soft, polished. Sangesfülle (-), f., fullness of song. Santt, indecl. adj., holy, Saint. fatt. adj. and adv., satisfied (with food); - werben, to have enough, be satisfied. **Sas** (-e8, -e), m., sentence. fauer, adj., sour, unpleasant; fie haben es fich - werben laffen, they had a hard time. faufen (foff, gefoffen), ir. and intr., to drink (used of animals). fäugen, tr., to suckle. Saul Afcher, prop. name, one of Heine's Berlin acquaintances. fausen, intr., to whiz, hum, buzz. Scepter (-8, --), n., scepter. Schacht (-[e]8, -e), m., shaft, pit. Schaf (-[e]8, -e), n., sheep. Schäfchen (-8, --), n., little sheep.

Schäfer (-8, --), m., shepherd. Schale (-,-n), f., dish, vessel. icalthaft, adi. and adv., roguish. icallen, intr., to sound, resound. Scharabe (-, -n), f., charade. icarigezact, adj., sharply indented. scharfgezeichnet, adi., plainly outlined. Schatten (-8, --), m., shade. shadow. idauen, tr. and intr., to see, behold, look, gaze. schauerlich, adj., shivering, shuddering. inauern, intr., to shiver, shudidauteln, intr., to rock. ichaumen, intr., to foam. Schaumgewand (-[e]8, -er), n., garment of foam. Schaufpiel (-8, -e), n., drama. Shau'spielerinnenstandal' (-8. -e), m., actresses' scandal. Schau'spielerstandal' (-8, -e), m., actors' scandal. ideiden (ie, ie), tr. and intr., to separate, divide; p. p., ge= fdieden, distinguished. Schein (-8, -e), m., glow; appearance, look. fceinbar, adj. and adv., apparent.

- fajeinen (ie, ie), intr., to shine, show; appear, seem.
- Scheinwesen (-8), n., imaginary existence, pretence.
- faelmifa, adj. and adv., roguish, mischievous.
- **Schemel**, (-\$, --), m., footstool.
- ichenten, tr., to give, present.
- Schere (-, -n), f., shears.
- **Schidial** (-[e]8, -e), n., destiny, fate, fortune, lot.
- finiteben  $(\bar{0}, \bar{0})$ , tr., to shove, push.
- Sciente, prop. name, a small village and summer resort on the southeastern slope of the Brocken.
- fajiesen (0, 0), tr. and intr., to shoot, dart.
- Sofiff (-[e]8, -e), n., ship; nave (of a cathedral).
- fciffen, intr., to sail.
- Schilberei' (-, -en), f., painting.
- Schimmel (-8, -), m., white horse.
- Schimmer (-8, --), m., shimmer, glitter, gleam.
- foimmern, intr., to glitter, sparkle, gleam, shine.
- Schindluderchen (-8, --), n., wretch, fellow (a vulgar expression).
- **Schippe** (-, -n), f., shovel.

- Schlachtroff (-e8, -e), n., battle steed, charger.
- Schlaf (-[e]8), m., sleep.
- fclafen (te, ā), intr., to sleep. Schlafgemach (-[e]8, -er), n.,
- sleeping chamber.
- fájläfrig, adj. and adv., sleepy, drowsy.
- Schlafzimmer (-8, —), n., bedroom.
- Schlag (-e8, 4e), m., beat, blow, stroke.
- fchlagen (ū, ā), tr. and intr., to strike, beat.
- folant, adi., slender.
- fáslappen, intr., to slap, drag.
- falau, adj. and adv., sly, cunning, crafty.
- foleot, adj. and adv., poor, mean, bad.
- fchleichen (i, i), intr., to creep, crawl.
- Schleier (-8, --), m., veil.
- **Edilemill'**, prop. name, the leading character in the book of the same name by Adalbert von Chamisso.
- folendern, intr., to saunter, lounge.
- Schleppe (-, -n), f., train.
- faliefien (0, 0), tr. and intr., to lock, close; end, conclude, stop.
- fchlimmbewegt, adj., violently moved, storm tossed.

solingen (a, u), tr., to wind, sling, throw. **Schloß** (-e8, -er), n., castle. Schloff'rui'ne (-, -n), f., castle ruins. ichlottern, intr., to totter, shuffle. idlummern, intr., to slumber. immachten, intr., to languish, pine, suffer. imadhaft, adj. and adv., good, dainty, tasteful. imal, adj., narrow. immeden, tr. and intr., to taste. Schmeichler (**−8, −−**), flatterer. ichmeißen (i, i), to smite, strike, beat. imelzen (0, 0), tr. and intr., to melt, blend. Schmerz (-es, -en), m., pain, suffering. Somerzenreich, prop. name (Rich in Sorrow), the son of St. Genoveva. Schmerzgefühl (-[e]8, -e), n., feeling of pain. immiededuntel, adj., dark with forge smoke. imieden, tr., to forge; fetter. immollieren, intr., to pledge friendship. ichmüden, tr., to adorn.

ichmungeln, intr., to smirk,

grin.

ichmusig, adj., dirty, grimy, defiled. fonabben. intr., to gasp. ionarchen, intr., to snore. intr., to rattle, whir, hum. Somee (-8, -en), m., snow. Schneeloch (-[e]8, -er), n., snow gorge. fcneiben (fcnitt, gefcnitten), tr., to cut; Geficiter -, to make faces. Schneider (-8, --), m., tailor. Schnei'dergefell' (-en, -en), m., tailor's apprentice. Schneiderherberge (---, -n), f., tailors' quarters. Schneiderlein (-8, -), n., little tailor. innell, adj. and adv., quick, rapid, fast. Schnitelei' (-, -en), f., cutting, carving. inisen, tr., to carve. Schnupfen (-8, --), m., cold, 'snuffles.' schnüren, tr., to strap, tie, fasten. schurrbärtig, adj., mustachioed, bearded. Schnurre (-, -n), f., policeman, thus called in stu-

> dents' slang because policemen carried rattles.

- fcnurren, intr., to hum, whir, buzz.
- fchsn, adv., already, even; wird es — gebirgig, it begins to get hilly.
- (thön, adj., beautiful, pretty, attractive, fine.
- Schinheit (--, -en), f., beauty, loveliness.
- Schönheitsgöttin (—, -nen), f., goddess of beauty.
- fchöpfen, tr., to draw, gain.
- Schoff (-e8, -e), m., lap, bosom.
- Schrant (-[e]8, -e), m., cupboard.
- Schrante (-, -n), f., limit, bounds.
- fchreiben (ie, ie), tr. and intr., to write.
- fchreien (ie, ie), tr. and intr., to cry, shout, yell.
- fcreiten (schritt, geschritten), intr., to step, proceed.
- Schrift (-, -en), f., document, writing.
- fchriftlich, adj. and adv., written, in writing; haben Sie es —? are you positive?
- Schriftsteller (-8, -), m., author, writer.
- farillen, intr., to cry shrilly. faroff, adj., steep, precipitous; sudden; rugged, harsh.
- Schublade (-, -n), f., drawer.

- Schulb (—, -en), f., guilt; debt; fchulb fein, to be at fault, be to blame; Dic —, a tragedy by Adolph Müllner.
- fculbbelaben, adj., laden with guilt.
- imulblos, adj. and adv., guiltless, innocent.
- Schule (--, -n), f., school.
- Schoolboy. (-n, -n), m.
- School teacher.
- Schulftolz (-e8), m., learned pride, pedantic conceit.
- Schulter (-, -n), f., shoulder.
- Schurze (--, -n), f., apron. Schurzfell (-[e]8, -e), n., leath-
- er apron. Schuf (-es, -e), m., shot.
- Schüffel (-, -n), f., dish.
- schütteln, tr., to shake.
- Schützenhof (-[e]8, -e), m., shooting match.
- **Schwabe** (-n, -n), m., Swabian.
- fcmachen, tr., to weaken.
- fcmachlich, adj., weakly, effeminate.
- fowadronieren, intr., to boast. fowanten, intr., to sway, totter.
- Somang (-es, -e), m., tail.
- **Ediwarm** (-[e]&, -e), m., host crowd.

(h)wārmeri(h), adj. and adv., enthusiastic; fanciful, visionary.

fawarz, adj., black.

fcmarzlich, adj., dark, blackish.

fchwarzseiben, adj., black silk. simmaten, tr. and intr., to chatter, gossip.

someben, intr., to hover, float.

fchweifen, intr., to roam, ramble, stray.

silent. (ie, ie), intr., to be

ichweigiam, adj., taciturn.

Schweiß (-cs), m., sweat, perspiration.

Schweizer (-8, —), m., Swiss. schweizerisch, adj., Swiss.

(d)welgen, intr., to feast, carouse, riot, revel.

immellen (0, 0), intr., to swell. immer, adj. and adv., heavy; hard, difficult.

fdwerfällig, adj. and adv., heavy, slow, deep.

Schwerin, prop. name, a city, the capital of Mecklenburg.

**Schwert** (-[e]8, -er), n., sword. **Schwester** (—, -n), f., sister.

Schwesterchen (-8, —), n., little sister.

fcwimmen (a, o), intr., to swim, float.

Schwinbel (-8, --), m., giddiness, dizziness.

imminblim, adj., dizzy, giddy.
immingen (a, u), tr., to swing;
(reflex.) to whirl about;
circle about.

Sebal'bus, prop. name, patron saint of Nuremberg.

feche, num. adj., six.

sechst-, num. adj., sixth.

See (-, -n), f., sea, ocean.

Seele (-, -n), f., soul.
Seelenangit (-, -e), f., mor-

tal fear.

Seelenerguß (-es, -e), m., effusion of the soul.

Seelennst (-, -e), f., mortal distress.

Segen (-\$, -), m., blessing, benediction, grace.

segnen, tr., to bless.

fehen  $(\bar{a}, \bar{e})$ , tr., to see, behold, look.

Sehnsucht (—), f., longing. fehnsuchtbebend, adj., trembling with longing.

fehnfüchtig, adj. and adv., longing, yearning, passionate.

Sehnsuchtseufzer (-8, —), m., sigh of longing.

Schnsuchtsglut (—), f., passionate ardor, glow of passion.

Sehnsuchtslaut (-es, -e), m., note of passion.

fehnfuchtsvoll, adj. and adv., longing, yearning.

seide (-, -n), f., silk.

feiben, adj., silken.

Seibenzeug (-[e]e, -e), n., silk cloth.

Seil (-[e]8,-e), n., rope, chain.

fein (war, gewesen), intr., to be. Sein (-8), n., being, existence. sein (seine, sein), poss. adi.,

his, its.

feit. prep. (dat.), since, for:

fett, prep. (dat.), since, for;
— Jahr und Tag, for some
time; conj., since.

Seite (-, -n), f., side.

Seitenbrett (-[e]6, -er), n., board at the side.

Seitenlsch (-[e]8, -et), n., side hole, crack, crevice.

Seitenweg (-[e]8, -e), m., side path.

felber, see felbft.

felbst, indecl. pron., -self, used in apposition with a preceding noun or pronoun; adv., even; bon — (selber), voluntarily, of its own accord.

felbstgefällig, adj., self-satisfied, complacent.

felbitfüchtig, adj., self-seeking, selfish.

Selbstaufriedenheit (---), f., self-satisfaction.

felig, adj., blessed, holy; blissful, happy; deceased, late.

Seligiteit (-, -en), f., blessedness, blessing.

Selle, f., prop. name, a river in the Unterharz.

**Celtetal** (-[e]\$), n., valley of the river Selke.

felten, adj. and adv., seldom, rare, unusual.

feltfam, adj. and adv., strange, peculiar.

Seme'sterwelle (-, -n), f., semester wave, semiannual tide.

Senat' (-[e]\$, -e), m., senate, faculty.

Sensenritter (-8, -), m., knight of the scythe.

fentimental', adj., sentimental.

Sentimentalität' (-), f., sentimentality.

feten, tr., to put, place, set; (reflex.) to sit down, take a seat; intr., to spring, pass. feufaen, intr., to sigh.

Seufzer (-8, -), m., sigh.

Shawl (-8, -8), m., shawl. Sibi'rien, prop. name, Siberia.

it (dat. and acc.), pron., himself, herself, itself, themselves, each other.

sure, certain.

Sicherheit (—), f., safety. fichtbar, adj. and adv., visible, noticeable.

fie, pron., she, it, they. Sie, pers. pron., you.

fieben, num. adj., seven.

Siebenmeilenstiefel (-8, -n or -), m., seven-league boot.

Sieger (-8, —), m., victor, conqueror, winner.

Siegrin (-, -nen), f., winner, victress.

Silberblid (-[e]8, -e), m., gleam of molten silver; good fortune.

filbergrau, adj., silver-gray.
filberhaarig, adj., silver-haired, white-haired.

filberhell, adj. and adv., silvery clear.

Silberhütte (--, -n), f., silver smelting house.

filberu, adj., silver.

Silberquelle (--, -n), f., silver fountain, spring or stream.

fingen (a, u), tr. and intr., to sing, warble.

Singvogel (-8, -), :n., song bird.

Sinn (-[e]8, -e), m., sense, intellect, mind; feeling, disposition.

Sinubild (-[e]6, -er), n., symbol, type.

finnig, adj. and adv., thoughtful, pensive.

Sitte (--, -n), f., habit, custom.

fitten (saß, gesessen), intr., to sit, be, be confined; sind — geblieben, remained unmarried.

Slave (-n, -n), m., Slav, Slavonian.

fmarag'ben, adj., green, emerald.

(9, adv., so, thus; wenn . . .,
(9 . . ., whenever . . . then;
objwar . . ., — fann id;
bod, although . . . yet I can; (9 . . ., (9 . . ., however . . ., yet . . .; as rel. pron. (obsol.), which, that (nom. and acc. sing. and plur.).

fobalb', conj., as soon as. fogar', adv., even.

sogenannt, adj., so-called.

Sohn (-[e]8, -e), m., son.

folange, conj. and adv., so long (as).

(sligher (folder, folders), adj. and pron., such (the undeclined form fold is used before the indef. art.).

[sliperlei, indecl. adj., such. follen (pres. id) foll), intr., shall; to be obliged to; be said.

ļ

Sommet (-8, --), m., summer. Sommetabend (-8, -e), m.,

summer evening.

Sommerabendhaud (-e8), m., breath of a summer evening.

fonberlich, adj. and adv., special, peculiar, singular.

function, conj. (used to introduce an adversative idea after a neg. in preceding clause), but, on the other hand.

Sonne (-, -n), f., sun.

Sonnenaufgang (-[e]8, -e), m., sunrise.

Sonnenlicht (-[e]8, -er), n., sunlight; (pl.) sunbeams.

Sonnenschein (-8), m., sunshine.

Sonnenstrahl (-[e]8, -n), m., sunbeam.

Sonnenuntergang (-[e]6, -e), m., sunset.

Sonnenuntergangsstelle (--, -n), f., passage relating to sunset.

Sønnenwirt (-8, -e), m., landlord of the Sun Tavern.

fonnig, adj., sunny, beaming. Sonntagswetter (-6), n., Sun-

day weather, fine weather. for merly.

fonftig, adj., other.

Sorrow, worry.

forgen, intr., to care, look out, provide.

forgentrant, adj., care-sick.
foviel, adv., so much, as
much.

fowie', conj., just as, as also.
fowohl', adv., as well, as
much.

Spalt (-[e]8, -e), m., cleft, fissure.

(panish, adj., Spanish.

[parfam, adj. and adv., scanty, sparing.

(pat, adj. and adv., late, advanced.

späterhin, adv., later.

Spat (-es or -en, -en), m., sparrow.

(pagieren, intr., to stroll; — gehen, to take a walk for pleasure.

Sped (-[e]8), m., bacon, lard. Speichel (-8), m., saliva.

(peifen, intr., to eat, partake of a meal.

Speisetisch (-es, -e), m., dining table.

(petulie'rend, adj., speculative, enterprising.

Spezial'farte (--, -n), f., detail map.

(peziell', adj., especial, particular. Spiegel (-8, --), m., mirror. Spielball (-[e]8, -e), m., ball, playing ball; plaything.

(pielen, tr. and intr., to play. Spiefburger (-6, -), m.,

philistine, narrow-minded tradesman.

spin. (a, o), tr. and intr., to

Spinnrad (-[e]6, -er), n., spinning wheel.

Spinnweb (-[e]6, -e), n., spider web.

(pithubifd, adj., rascally.

Spiţe  $(-, -\pi)$ , f., point, summit, top.

**Sponti'ni**, prop. name, musical director at Berlin during Heine's stay there.

Spontinii, prop. adj., of Spontini.

Sporn (-8, pl. Sporen), m., spur.

(precedum (a, o), tr. and intr., to speak, talk, say.

fprengen, tr., to burst.

Springbrunnen (-8, -), m., fountain.

fpringen (a, u), intr., to spring, jump, leap; rise.

Sproffe (-, -n), f., round, rung, step.

Sprung (-[e]8, -e), m., leap.

Sput (-[e]8, -e), m., ghost, spirit, apparition.

(pülend, adj., spectral, ghostly. Spülgeschichte (--, -n), f., ghost story.

Spar (-, -en), f., trace, track, sign, vestige.

(parise, adv., without leaving a trace.

ftaatspfiffig, adv., with keen statesmanship.

Stadt (--, -e), f., town, city.

Städtchen (-6, -), n., little city.

Stadt-Metts (-8, -8), n., city motto.

stahlblau, adj., steel-blue.

Stamm (-[e]8, -e), m., race, tribe.

ftammen, intr., to descend, be descended, originate, come.

Stand (-[e]6, -e), m., condition, class, division; position.

Standbild (-[e]6, -er), n., statue.

Stange (-, -n), f., pole; tall glass.

Stanze (-, -n), f., stanza.

ftart, adj., strong; thick. ftarten, tr., to strengthen.

ftarr, adj. and adv., stiff, fixed, rigid.

ftatt, conj., instead of (that). while; prep. (gen.), instead of.

- ftatt'finden (a, u), intr., to take place, occur.
- ftattlich, adj., stately, grand. Staubfaben (-6, -), m., filament, stamen.
- Staubfaben Berfchiebenheit (--, -en), f., difference in stamens.
- ftaunen, intr., to be amazed. fteden, tr., to stick; put, place; fix fast, pin.
- Stednadel (--, -n), f., pin.
  Stegreifunfinn (-6), m., extemporaneous nonsense.
- ftehen (ftanb, gestanden), intr., to stand, be situated, be, exist.
- stehlen  $(\bar{a}, \bar{b})$ , tr., to steal. stehn, see stehen.
- fteif, adj., stiff, rigid.
- fteigen (ie, ie), intr., to climb, ascend, mount; descend.
- Steiger (-8, -), m., masterminer, inspector.
- fteil, adj. and adv., steep.
- Stein (-[e]8, -e), m., stone. fteinalt, adj., aged, ancient.
- Steingruppe (-, -n), f., pile of bowlders.
- Steinpforte (-, -n), f., stone gate.
- Steinspalt (-e8, -e), m., rocky cleft, crevice.
- Steintisch  $(-\epsilon s, -\epsilon)$ , m., stone table.

- Steinsepf (Stone-queue), a name used by Heine to typify the ultra propriety (?) of the average uncultured Berlin theater-goer.
- Stelle (-, -n), f., place, position, spot, quotation, reference.
- ftellen, tr., put, place; fic auf bie Rüpfe —, to stand on their heads.
- Stellung (-, -en), f., place, position.
- Stephanskirche, prop. name, Church of St. Stephen.
- sterben (a, o), intr., to die.
- Steru (-[e]8, -e), m., star.
- Sternenschein (-6), m., starlight.
- Sternwarte (-, -n), f., observatory.
- Stich (-[e]8, -e), m., stitch.
- Stiefel (-8, -[n]), m., boot, shoe.
- Stiften (-8, -), n., little peg. ftiften, tr., to found, originate; cause, bring about.
- ftill, adj. and adv., still, quiet, peaceful.
- ftillstehend, adj. and adv., stationary; motionless, stagnant.
- Stimme (-, -n), f., voice. ftimmen, tr., to tune, attune, dispose.

Stirn (-, -en), f., forehead, brow; also Stirne (-, -n), f.

Stod (-[e]8, "e), m., stick, cane.

Stodfisch (-e8, -e), m., codfish; dried fish without the head; student term for an ignorant person, a fool.

Stol'berg - Bernigero'de, prop. name; the combination signifies that branch of the noble family of Stolberg which lives at Wernigerode in the Harz.

Stollen (-8, -), m., level, stulm, gallery.

ftoly, adj. and adv., proud, haughty.

Stola (-e8), m., pride. storen, tr., to disturb.

ftopen, tr. and intr., to shove, push, hit, strike; — auf, to

come upon, meet.

Strafe (-, -n), f., fine, penalty.

Strahl (-8, -en), m., ray, beam.

ftrablen, intr., to shine, gleam. Strahlenfaben (-8, -), m., thread ray, stamen.

Strahlenflut (-, -en), f., flood of beams, torrent of light.

Strablenpracht f., gleaming splendor.

Straffe (-, -n), f., street, way, road.

sträuben, reflex., to bristle. Strauffeder (-, -n), f., ostrich feather.

streben, intr., to strive.

Strede (-, -n), f., stretch, distance.

ftreden, tr., to stretch, extend.

streichen (i, i), tr., to stroke.

Streifen (-8, -), m., streak. stripe.

Streit (-[e]8), m., quarrel, argument, discussion.

Streitwagen (-8, -), m., war chariot.

ftreng, adj. and adv., strict, severe; severely, closely; nichts weniger als -, by no means strictly.

Strobhalm (-[e]8, -e), m., blade of straw.

Stroblager (-6, -), n., straw hed.

Strom (-[e]8, -e), m., stream. strömen, intr., to stream.

Strumpf (-[e]8, -e), m., stocking.

Stube (-, -n), f., room.

Stubentür (-, -en), f., room door.

Stud (-[e]8, -e), n., piece.

Student' (-en, -en), m., student (of a university).

Stuben'tengeneration' (--,
-en), f., generation of students.

Studen'tenname (-ne, -n), m., student's name.

ftubieren, tr. and intr., to study; attend university.

Studium (-8, Studien), n., study, research.

Stuhl (-[e]8, -e), m., chair, seat.

ftumm, adj., dumb, speechless, silent.

Stunde (-, -n), f., hour; time.

ftundenlang, adv., for hours.

Sturm (-[e]8, -e), m., storm. fturmifc, adj., stormy.

fturgen, tr. and intr., to hurl, throw, overthrow; rush, gush, fall.

ftüşen, tr., to support, sustain, prop.

subjective, adj., subjective.

fuctor, tr. and intr., to seek, hunt, search for.

fumm, imitation of the buzz of a beetle.

fummen, intr., to hum, buzz. Sumpf (-[e]8, -e), m., swamp, marsh.

Sumpfstelle (-, -n), f., marshy place.

fündenmüd, adj., tired of sin. fündhaft, adj., sinful.

füß, adj., sweet, delightful, pleasant.

Syllogis'mus (pl. Syllogis= men), m., syllogism.

**Spftem'** (-6, -ε), n., system, plan.

systematic.

### X

Tabal (-[e]8, -t), m., tobacco. tabeln, tr., to blame, find fault with, censure.

Tafel (—, -n), f., table; tablet, board; bie schwarze —, the blackboard.

tafeln, intr., to eat, dine, sup.

**Tag** (-[e]\$, -e), m., day, day-light.

Tageslicht (-[e]s), n., daylight.

täglich, adj. and adv., daily. Tal (-[e]8, eer), n., valley.

Zaler (-6, --), m., a coin worth three marks in German money, equivalent to about 75 cents in American coinage.

**Tamtam** (-8, -8), n., tamtam.

**Eanne** (--, -n), f., fir or pine tree.

Tannenbaum (-[e]6, 4e), m., fir tree. tannenbüfter, adj., gloomy with fir trees. Tannengrün (-8), n., green of the pine trees. Tannenwald (-[e]6, -er), m., fir forest. tantenhaft, adj. and adv., like an aunt. tanzen, intr., to dance. **Tajáje** (--, -n), f., pocket. Tafchenbuch (-[e]8, -er), n., pocket (guide) book. Zat (-, -en), f., deed, act; in ber -, indeed. Zattraft (-), f., energy. Taubenbraten (-8, --), m., roast pigeon. taufden, tr., to deceive, disappoint. Täuschung (-, -en), f., illusion, deception. taufend, num. adj., a thousand, thousand. taufendiahria, adi., millennial, of a thousand years of age. Tee (-8, -e or -8), m., tea. Teegesellichaft (--, -en), f., tea party. Teeloffelden (-8, ---), n., little teaspoon. Teetisch (-es, -e), m., tea

table.

Teil (-8, -e), m., part. teilen, tr., to divide. teils, adv., partly, in part. Teller (-6, -), m., plate. tener, adj. and adv., dear, beloved; costly, expensive, precious. Teufel (-8, -), m., devil. Teufelstanzel (-, -n), f., devil's pulpit. Teutoburger, indecl. adj., applied first to the forest section near Ems. Teuto'ne (-n, -n), m., Teuton. Tegt (-e8, -e), m., text, words. Theater (-8, -), n., theater. Thea'terbuffet' (-8, -8), n., theater bar. Thedansant (pl. -8), n., a formal afternoon party. Themis, prop. name, Themis, the goddess of Justice and Law, represented blindfolded, bearing a pair of scales and a sword. Theodor, prop. name, Theodore. Theolog' (-en, -en), m., theologian, theological student. Theophrast' (-8), prop. name, Theophrastus. **Thron** (-[e]8, -e), m., throne. Thuringer (-8, --), m., Thuringian. tief, adj. and adv., deep; - in ben Fünfzigen, far along in the fifties.

**Tiefe** (--, -n), f., depth, declivity.

Tieffinn (-8), m., thoughtfulness, melancholy.

tieffinnig, adj. and adv., serious, thoughtful.

Tier (-[e]8, -e), n., animal, beast.

Tierbildung (—, -en), f., animal shape.

**Tifch** (-e8, -e), m., table; meal.

Tita'nin (-, -nen), f., Tita 1ess, Titanic goddess.

Titelchen (-8, —), n., tittle, minute point.

Titelsucht (-), f., ambition for title.

toben, intr., to storm, rage.

**Zochter** (-, -), f., daughter.

Tob (-e8, -e), m., death.

Tobesaugst (--, -t), f., fear of death, deadly fear.

**Tobeswunde** (—, -n), f., wound of death, mortal wound.

tolerant', adj., tolerant.

toll, adj., mad, insane, crazy. Tollhauslärm (-[e]s), m., insane tumult, bedlam.

**In** (-[e]8, -e), m., tone, sound, note.

Ton (-[e]8, -e), m., clay.

**Tonart** (—, –en), f., tune, strain.

tonen, intr., to sound, ring.

**Esnue** (-, -n), f., tun, barrel, bucket.

Tonnenseil (-[e]6, -e), n., bucket chain.

**Empfeise** (—,  $-\pi$ ), f., clay pipe.

**Topf** (-e8, -e), m., pot.

**Espographie'** (--, -n), f., guide book.

**Zet** (-[e]6, -e), n., gate, city gate.

tofen, intr., to rage, roar. tet, adj., dead.

toten, tr., to kill, destroy.

Totenhemb (-[e]8, -en), n., shroud.

Totenstille (-), f., deathlike silence.

tet'lamen, reflex., to laugh oneself to death, laugh immoderately.

tet'schiefen (0, 0), ir., to shoot dead.

tot'sálagen (ū, ā), tr., to strike dead, kill.

tet'weinen, reflex., to cry oneself to death, cry immoderately.

Tracht (-, -en), f., costume,

trabitionell', adj. and adv., traditional. tragen (ū, ā), tr., to carry, bear; wear.

Trägerin (—, -nen), f., car-

Tran (-[e]6, -e), m. and n., blubber; im — fein (vulg.), to be drunk.

Trane (-, -n), f., tear.

Tranenbach (-[e]8, -e), m., stream of tears.

transcendental'grau, adj., transcendentally gray, surpassingly gray. (The particular use of the word 'transcendental' in Kantian philosophy may be studied from any good dictionary.) trauern, intr., to mourn, be

traulid, adj. and adv., snug, cosy; intimate, confidential, familiar.

Traum (-[e]6, -e), m., dream; vision, fancy.

traumen, tr., intr. and impers.
(with dat.), to dream; was
fie fith . . . nicht — lieft, a
thing it dared not dream of.
traumerich, adi., dreamy.

traumhaft, adj. and adv., dreamy, vague.

traurig, adj. and adv., sad, sorrowful.

treffen (traf, getroffen), ir., to meet, encounter; hit upon,

strike; in traf es beffer, I was more fortunate.

Treiben (-8), n., activity, stir. Treppe (--, -n), f., stairs, steps.

treten (ā, ē), intr., to step, walk, tread, come; ins Ge= bāchtnis —, to recur to mind, come to mind.

tren, adj. and adv., true, faithful.

**Erene** (—), f., faith, fidelity, loyalty; accuracy.

treuherzig, adj., sincere, true.
trillern, tr. and intr., to trill,
sing, hum; trillerte vor fid
hin, hummed to himself.
triufen (a. u) tr. to drink

trinten (a, u), tr., to drink, drink in.

troden, adj. and adv., dry, pedantic.

**Trompe'te** (--, -n), f., trumpet.

trompe'ten, intr., to blow the trumpet.

Trompe'ter (-6, ---), m., trumpeter.

Trompe'terstüdchen (-8, --), n., trumpet solo.

**Tropfen** (-8, --), m., drop, tear. **Trof**e (-e8, -e), m., crowd, crew.

Trostiosigiteit (—), f., hopelessness, desperation.

Tröftung (—, -en),.f., consolation, solace, comfort.

trübe, adj. and adv., sad, sorrowful.

Trümmer, pl., fragments, ruins.

Trunt (-[e]8, 4e), m., drink, draught.

Tugend (—, -en), f., virtue. tun (tat, getan), tr., to do, act; tat not, was necessary; taten sid voneinander, spread apart.

Tür(e) (—, -[e]n), f., door. Türfe (-n, -n), m., Turk. türfija, adj., Turkish.

Turm (-[e]8, -e), m., tower, steeple.

turmartig, adj., turretlike. Turmhälfte (—, -n), f., half

of the tower. **Eurmplatte** (—, -n), f., tower platform.

**Turnmarte** (-, -n), f., observation tower.

Turnier'plat (-e8, -e), m., tournament place, lists.

Eurngemeiuplas (-es, -e), m., commonplace of gymnastic patriotism.

#### 11

uber, prep. (dat. or acc.), over across, beyond, along, concerning, at; — Sals und Rapf, head over heels. überall', adv., everywhere.
überbieß', adv., besides, in addition, moreover.

tibereinander, adv., on top of one another, in a pile.

iberfitisig, adj., abundant, profuse, superfluous.

**Abergang** (-e8, -e), m., transition, change.

iber'gehen (ging über, übergegangen), intr., to go over, cross over, pass over; change.

therhaupt', adv., in general, at all, in fact.

über'laufen (ie, au), intr., to run over.

übernachten, intr., to pass the night.

übersäen, tr., to sow, scatter, strew.

**überschauen**, tr., to look over, survey.

überschauern, tr., to pour over, drench.

überschwemmen, tr., to flood. Übersch'ung (—, -en), f., translation.

übertsben, tr., to drown out. überwinden (a, u), tr., to conquer, defeat.

iberwin'ber (-8, --), m., conqueror, victor.

überziehen (überzog, überzos gen), tr., to cover. ubi, Latin, where? umbüllen, tr., to surround, tibrig, adj., other, remaining; - bleiben, to be left; wir -en, the rest of us. Ufer (-8, --), n., bank. Uhland, prop. name, a German ballad writer (1787-1862). **11hr** (-, -en), f., watch, clock. Uhrtasche (—, -n), f., watch pocket. um, prep. (acc.), around, about, at, concerning; uns ber, round about us; - . . . willen (gen.), on account, for the sake of; coni., in order to, for the purpose of; in adv. combination, — 10, all the more. umarmen, tr., to embrace. um'bilben, tr., to transform. umbuften, tr., to breathe fragrance around, surround with fragrance. umfrie'bet, adj., secluded. um'geben (ging um, umge= gangen), intr., to associate, be friendly (with). umber'irren, intr., to wander umber'steigen (ie, ie), intr., to clamber about. umbin', adv.; ich fann nicht -,

I cannot help, cannot re-

frain from.

wrap, enfold, cover, veil. umhüpfen, tr., to hop about. umflammern, tr., to embrace, entwine. umranten, tr., entwine, weave around, grow about. umrauschen, ir., to around, beat around (of a sound). Um'rife (-es, -e), m., outline, shape, contour. umschließen (0, 0), tr., to cover, wrap, enclose. umschlingen (a, u), tr., to emumionit', adv., for nothing, in vain. Um'wea (-[e]8, -e), m., roundabout way, detour. unaufhalt'iam, adj. and adv., irresistible, impetuous. unbebedt, adj., uncovered. unbedeutend, adj., unimportant. unbedingt', adj. and adv., unmodified, unqualified, unconditional. Unbefangenheit (-), f., simplicity, ease, unaffectedness; bei aller -, together with utter lack of constraint. Unbehaglichteit (-), f., discomfort.

unbefannt, adj., unknown, unacquainted.

unbelaufat, adj., not overheard, unnoticed.

umberufen, adj. and adv., unbidden, intrusive.

unbescribale. adj. and adv., indescribable.

unbewuht, adj. and adv., unconscious, unwitting.

und, conj., and.

unenblid, adj. and adv., unending, endless; infinite, immense.

unentworren, adj., tangled, confused.

unerbittlich, adj. and adv., implacable.

unerfreulich, adj. and adv., unpleasing, unpleasant.

unerhört, adj., unheard of. unermeßlich, adj. and adv., immeasurable, boundless.

unerichaffen, adj., uncreated. unerichütterlich, adj. and adv.,

immovable, unshakable.

ungebunden, adj., unbound (of
a book); also, rough, dissolute (of a person); ein —es
Gremplar, a loose member.

ungefähr, adv., about, nearly. ungehentt, adj., not hanged, unhanged.

ungeheuer, adj., monstrous.

Ungemach (-[e]\$), n., inconvenience, discomfort, mishap.

ungewöhnlich, adj. and adv., unusual.

ungläubig, adj. and adv., incredulous.

unglüdselig, adj., unlucky, illomened.

**Unhaltbarteit** (—), f., inconsistency, untenableness.

unheimlich, adj., sinister, mysterious, uncanny.

unhöflich, adj. and adv., impolite, discourteous.

Universal genies (-8, -8), n., universal genius, a name applied in ridicule to the writers of the Storm and Stress period.

Universität' (—, -n), f., university.

Universitäts'gespräch' (-[e]8),
n., university talk.

Universitäts' pedell' (-8, -ε), m., university beadle.

Universitäts' phrami'be (-,-n), f., university pyramid.

Universitits'stadt (-, -e), f., university town.

unmäßig, adj. and adv., immoderate.

**Unmittelbarteit** (—), f., immediate or direct communion, close association.

Un'mut (-[e]&), m., ill humor, dislike.

unordentlich, adj., disorderly, irregular; —er Brofessor is jokingly used for the term austerordentlicher Brofessor.

unreif, adj., unripe.

unfauft, adj. and adv., ungentle, rough.

unididlid, adj., improper, unseemly.

unichulbig, adj., innocent.
unier (unire, unier), poss. adj.,
our.

unfereins, indecl. pron., people like us, we.

unficer, adj. and adv., uncertain.

unficition, adj. and adv., invisible.

**Unfinn** (-[e]**%**), m., nonsense, folly.

unsterblich, adj., immortal.

Unsterblichteit (—), f., immortality.

Unsterblichsteitsgebante (-ns, -n), m., thought or conception of immortality.

unten, adv., below, under.

unter, prep. (dat. or acc.), under, amidst, among; — uns, privately; adj., low, lower, under.

unterbes', see unterbeffen.

untereinander, adv., with one another.

unter'gehen (ging unter, unter= gegangen), intr., to go under, set (of the sun); perish.

unterhalten (ie, a), tr., to entertain.

Unterhal'tung (--, -en), f., conversation.

Unterharz (-e8), m., Lower Harz.

unterirdisch, adj., subterranean.

unterlassen (ie, a), tr., to omit, avoid.

unter cheiben (ie, ie), tr., to distinguish, separate, differentiate.

Unterschei'dung (—, -en), f., distinction, discrimination.

Un'terschied (-[e]8, -e), m., difference.

Unterfu'dung (—, -en), f., examination.

Untertanetreue (—), f., loyalty, fidelity, devotion.

unverhei'ratet, adj., unmarried.

Unvernünftigkeit (—), f., unreasonableness, absurdity. unverstanden, adj., uncompre-

hended.
unversichtig, adj., careless,

heedless.

untweit, adv. and prep. (gen. or dat.), not far from.

unwidersteh'lich, adj. and adv., irresistible.

unwillig, adj. and adv., indignant.

unwillfür'lin, adj. and adv., involuntary.

unathlig, adj., countless.
uralt, adj., old, very old,
ancient.

**Urentel** (-8, --), m., great-grandson.

**Ursprung** (-[e]8, -e), m., origin, source.

Ur'urentelden (-8, -), n., great great-grandchild.

u.f.w. (und fo weiter), and so forth.

## 8

Banba'le (-n, -n), m., Vandal.
Barnhagen von Ense, prop.
name, an author, one of
Heine's Berlin acquaintances.
Barus, prop. name, the Roman general in the battle
of the Teutoburger Forest.
Base (-, -n), f., vase.
Bater (-s, -), m., father.
Baterstabt (-, -e), f., native

Beilden (-8, --), n., violet.

veildenblau, adj., violet blue. Beildenftrauß (-es, -er), m., bouquet of violets. Bene'big, prop. name, Venice. Benus, prop. name, Venus, goddess of beauty and love. verab'reben, tr., to plan, agree upon. berachten, tr., to despise. scorn. verändern, tr., to change. veran'laffen, tr., to cause, bring about. verbergen (a, o), tr., hide, conceal. verbieten (ō, ō), tr., to forbid, prohibit. verbinden (a, u), tr., to join, connect. berblichen, adj., faded. verbluten, intr., to bleed to death. verbreiten, tr., to spread abroad. verbenten (verbachte, verbacht), tr., to take amiss, blame. verderben (a, o), tr., to spoil. verbienen, tr., to earn, deserve, merit. verdrängen, tr., to replace. verdrießlich, adj. and adv., vexed, cross, peevish. verehren, tr., to honor.

Berehrung (-), f., respect,

esteem, reverence.

vereinigen, tr., to unite. Bereinigung (-, -en), f., totality, union. vererben, tr., to leave, bequeath. verfallen, adi., decayed, 'tumble-down.' Berfaffer (-8, -), m., author. verfehlen, tr., to miss, fail. verstechten (o, o), tr., to involve, implicate. versießen (0, 0), intr., to pass, go by, depart. vergebens, adv., in vain. vergeben (verging, vergangen), intr., to vanish, disappear; die Sinne — mir vor . . ., I lose consciousness from . . . vergeffen (a, e), tr. and intr., to forget. vergleichen (i, i), tr., to compare; -be Anatomie gehört, heard lectures on comparative anatomy. Bergleichung (-, -en), f., comparison. Bergnügen (-8), n., pleasure, joy. vergnügt, adj., happy, jolly, pleasant, pleased. vergolden, tr., to gild. vergraben (ū, ā), tr., to Berhaltnis (-fes, -fe), n., re-

lation.

Berherrlichung (-), f., glorification, honor. verbüllen. tr., to cover. veil. verhungern, intr., to starve to death. verirren, reflex., to lose one's way, go astray... verlaufen, tr., to sell. Bertorperung (-, -en), f., embodiment. verfümmern, intr., to pine away, languish. verlangen, tr., to require, demand, ask for. verlaffen (ie, a), tr., to leave. desert. verlegen, tr., to misplace, mislay, locate wrongly. verleiden, tr., to spoil. verleiten, tr., to lead away, lead astray. verlegen, tr., to wound, injure, hurt. verliebt, adj., in love (in with acc.). verlieren (o, o), tr. and intr., to lose; daß . . . alle Muffon verloren gebe, that all illusion is lost. verloden, tr., to entice. vermiffen, tr., to miss, feel the lack of, regret. vermögen (vermochte, ber= mocht), ir., to be able.

Bernunft' (—), f., reason, power of reasoning, mind. berniinf'tig, adj. and adv., reasonable.

Bernunft'solut (-e8, -e), m., process of reasoning.

verpstanzen, ir., to transplant. Berpstähtung (-, -en), f., duty, obligation.

verraten (ie, ā), tr., to betray, expose, show.

verrucht, adj., infamous, atrocious, devilish.

verrüdt, adj., mad, insane, crazy.

berrufen, adj., notorious, of bad repute.

Sets (-t6, -t), m., verse, stanza.

verfagen, tr. and intr., to deny, refuse.

versammila, ir., to gather, collect.

Berfammlung (—, -en), f., assembly, crowd.

versäumen, tr., to miss.

verschaffen, tr., to procure, provide.

verschämt, adj., ashamed, embarrassed; modest.

verscheuchen, tr., to drive away, put to flight.

. verschieden, adj., different, other; (pl.) several, various.

verschiedenartig, adj., of different kind.

verschimmelt, adj., moldy, worn out.

versaliesen, tr., to veil, cover. versaliesen (0, 0), tr., to shut, lock; hide.

vour; (reflex.) to entwine.

verschlungen, part. as adj., entwined, clasped.

verschen, adj., lost to knowledge, antiquated.

verschweigen (ie, ie), tr., to keep silent, leave unsaid.

verschwinden (a, u), intr., to disappear.

perfehen (ā, ē), tr., to provide, perform; (reflex. with gen.) to expect, be aware of.

Bersehen (-8,) n., mistake, error, carelessness.

verseen, tr., to remove, transport.

versidern, tr., to assure, swear.
versinten (a, u), intr., to sink,
be swallowed up; fade,
perish.

versperren, tr., to cut off, hide. Berstand (-[e]8), m., understanding, intellect; reason. verstanding, adj. and adv., intelligent.

Berfted (-[e]8, -e), m. and n., hiding place.

versteden, tr., to hide. verfteben (verftand, verftanden), tr. and intr., to understand, comprehend; reflex. (auf with acc.), to understand thoroughly, have practical knowledge of: (imper. reflex.) als ob es fich von felbst verstände, as though it were a matter of course. versteinern, tr. and intr., to petrify. perstoblen, adi. and adv., hidden, secret. verstorben, adi., dead. vertaufden, tr., to exchange. vertiefen, tr., to bury; deepen. vertragen  $(\bar{u}, \bar{a}), tr.$ , to endure. stand. vertrauen, tr. and intr., to confide in, entrust to. verun'glüden, intr., to come to grief; verun'aludt, unsuccessful, misused.

verwachsen (u. a), intr., to in-

verwalten, ir., to manage,

verwandeln, tr., to change, transform; (reflex.) to be

verweben (o, o, or weak), tr.,

vent, restrain, forbid.

terlace, intertwine.

carry on.

transformed.

to weave.

fused. permorren, adi., confused. verwundern, tr., to surprise: (reflex.) to be surprised, be astonished. Berwunderung (-), f., surprise, astonishment. verwünschen, tr., to curse; enchant. verzaubern, tr., to enchant. verzehren, ir., to devour, eat. verzeichnen, tr., to note down, specify, show. verzeihen (ie, ie), tr. and intr. (dat.), to pardon. Bergerrung (-, -en), f., distortion. verzieren, tr., to decorate, adorn. Better (-8, -), m., cousin. Bieh (-8), n., beast, brute; collectively, cattle. Biehsenche (-, -n), f., murrain (an infectious cattle disease). Biehstand (-[e]8, -e), m., stock of cattle, cattle class. viel, adj. and pron., much, many; pl., many; adv., much. vieledig, adj., many-cornered. vielfad, adj., numerous, many. vielleicht, adv., possibly. vielmehr, adv., rather.

verwirrt, adj. and adv., con-

vieltener, adj., dearly beloved, well-beloved.

vier, num. adj., four; auf allen —en, on hands and knees.

vieredig, adj., four-cornered. Bierländerin (—, -nen), f., woman of the district Vierlande, near Hamburg.

viert-, num. adj., fourth.

Bierteljahrhundert (-8, -e), n., quarter century.

Biertelstunde (--, -n), f., quarter of an hour.

vierzehn, num. adj., fourteen. Bogel (-8, -), m., bird.

Bogeigesang (-[e]6, -e), m., song of birds.

Böglein (-8, --), n., little bird. Bolf (-[e]8, -etr), n., people, nation, populace.

Böllchen (-8, —), n., little folk; gnomes, elves, sprites. Böllerwanderung (—, -en), f., migration.

**Bollšlieb** (-[e]3, -er), n., folksong.

volistumlich, adj. and adv., popular.

voll, adj., full.

vollauf, adv., in full, openly.
Sollblüte (—), f., maturity.
voller, indecl. adj., full of.
Bollmond (-[e]6, -e), m., full
moon.

Bollreife (—), f., maturity.

vollftändig, adj., complete,
finished; adv., entirely,
completely.

Boltaire (a, prop. adj., of Voltaire (a celebrated French historian, essayist and poet, born 1694, died 1778).

bon, prep. (dat.), from, of, about, concerning, by, by means of.

voneinander, adv., apart; taten sid) —, spread apart.

vor, prep. (dat. or acc.), before, in front of, at; — fünf Jahren, sive years ago; — bem Weender Tore, just outside . . .; zersios — Sentimentalität, melted away in sentimentality; — Enticen, from horror; sich — etwas (dat.) fürchten, to be afraid of something; — meinem Bette, beside my bed. voran', adv., ahead, in front. vorans', adv., ahead, before; im —, beforehand.

vorbei'sließen (0, 0), intr., to flow past.

vorbei'gehen (ging vorbei, vorbeigegangen), intr., to pass by, go past.

borbei'reiten (ritt borbei, borsbeigeritten), intr. (an with dat.), to ride past.

vorbei'rennen (rannte vorbei, vorbeigerannt), intr., to rush past.

vorher, adv., previously, before.

prevailing, predominant.

vorig, adj., previous, former.
vor'sommen (sam vor, vorgesommen), intr., to appear,
seem; occur, happen; mit
sam es ... vor, it seemed
to me.

vor'lesen (ā, ē), ir., to read aloud.

vorlest, adj., next to the last. Bormittag (-6, -e), m., forenoon.

born, adv., in front, before;
bon —, from the beginning.

vornehm, adj., distinguished, aristocratic.

vor'nehmen (nahm vor, vorgenommen), tr. (used with reflex. pron. as indirect object), to intend, resolve.

Bornehmheit (---), f., distinction.

Borichein; zum — tommen, to appear.

Borfálag (-[e]8, -e), m., suggestion, proposition.

vor'schweben, inir., to hover before.

vor'sețen, ir., to place before, serve.

Bortreff'lichteit (---), f., excellence.

vorüber'gehen (ging vorüber, vorübergegangen), intr., to pass, go past.

vorüber'jagen, intr., to gallop past.

vorüber'rollen, inir., to roll past.

vortiber'steigen (ie, ie), intr. (an with dat.), to ascend past, pass in ascending.

portiber'ziehen (ō, ō), intr., pass, go by.

vor'zeichnen, ir., to assign, indicate, point out; pattern, design.

Borzug (-[e]6, -e), m., advantage.

vorzüg'lich, adj. and adv., excellent, fine.

borzugsweise, adv., especially, particularly, by choice, preferably.

### 233

wach, adj., awake.
wach am, adj. and adv., watchful, wakeful, alert.
wach en (u, a), intr., to grow,
increase, be formed.

**23a6)**‡ (—, —en), f., watch, guard.

Bachtstube (-, -n), f., guardroom.

wadeln, intr., to wag, shake, totter, reel.

wader, adj., honest, worthy. **23abe**  $(--, -\pi)$ , f., calf (of the leg).

Waffenglanz (-e6), m., gleam of arms, armed splendor.
Wage (-, -n), f., scales.

**Esage** (-8, -), m., carriage, coach.

wagen, tr. and intr., to dare, risk; gewagt, daring, dangerous, risky.

Bagenfeil, prop. name, an auchor of the seventeenth century.

**Wahlstätte** (—, -n), f., duelling sloor.

wahnstanig, adj., insane, mad. wahr, adj., true, real, sincere. während, conj., while; prep. (gen.), during.

wahrhaft, adj. and adv., real,

**Sahrheit** (—, -en), f., truth. wahrlich, adv., truly, really, in fact.

wahrichein'lich, adv., probably.

Baisentind (-[e]&, -er), n., orphan.

Bald (-es, -er), m., woods, forest.

walbbebedt, adj., forest-covered.

Esalbididit (-8, -t), n., forest thicket, tangled forest.

Waldern (-[e]8, -en), m., wood thorn.

**Walbhütte** (--, -n), f., forest hut.

**Esalblitche** (--, -n), f., forest chapel.

Waldung (—, -en), f., forest. Waldvogel (-8, —), m., wood bird.

**Estalpur'gisnacht** (—, -e), f., Walpurgis Night (the night of April 30). See note on p. 103, l. 18.

walten, intr., to reign, rule.

Walze (--, -n), f., cylinder. wampig, adj., bloated.

**Wand** (—, -e), f., wall.

wanbeln, tr. and intr., to change; go, walk, wander, roam, stray.

**Sanderer** (-8, --), m., wanderer.

wandern, intr., to wander, roam.

Wanduhr (—, -en), f., clock on the wall.

Wange (-, -n), f., cheek. wann, interr. adv., when.

 $\mathfrak{B}$ are,  $(-,-\mathfrak{n})$ , f., ware, goods.

warm, adj., warm, ardent. Barme (—), f., warmth.

warnen, tr., to warn.

Warte (—, –n), observatory. warum, interr. adv., why?

was, pron., what, that which. Baiderin (-, -nen), f., wash-

woman, laundress.

Saffer (-6, -), n., water,

**28affer** (-8, —), n., water, stream.

Bafferaufgießen (-6), n., the pouring on of water, sprinkling.

Wasserfall (-[e]8, -e), m., waterfall.

**Esafferfee**  $(--, -\pi)$ , f., water nymph.

Wafferglas (-cs, -cr), n., tumbler, water glass.

**Esaffernige** (--, -n), f., water nymph.

währig, adj., watery.

Wechsel (-€, -), m., change, vicissitude.

wedseln, tr. and intr., to change.

wedsfelseitig, adj. and adv., reciprocal, mutual, alternate.

wechselweise, adv., in turn. weden, tr., to awaken.

weder, conj., neither.

**Ese'enbe**, prop. name, Weende, a village just north of Göttingen.

Be enter, adj., better untranslated; bas — Est, the gate toward Weende (a village north of Göttingen).

Be'enberkrafte (—), f., Weender street, Göttingen's principal thoroughfare, leading north to the village of Weende.

23cg (-[t]8, -t), m., way, path, road.

weg, adv., away, gone.

wegen, prep. (gen.), on account of.

Beggenssse (-n, -n), m., travling companion.

weginnbig, adj., acquainted with roads, well informed. weg'reifen, intr., to depart, journey away, leave.

Esegmeifer (-8, -), m., guide. wehen, tr. and intr., to blow along, drift; blow, wave, flutter.

Behmut (—), f., pensive melancholy, sadness, grief. wehmütig, adj. and adv., sad, sorrowful, melancholy.

Wehmuistrane (-, -n), f., tear of sadness.

**Escib** (-[t],  $-\epsilon r)$ , n., woman, wife.

weich, adj. and adv., soft.

Weibe (-, -n), f., meadow, pasture.

tweil, conj., because, since.
weilen, intr., to tarry, abide,
dwell.

**EBein** (-[e]8, -e), m., wine. **Indian**, intr., to cry, weep.

Weinglas (-cs, -cr), n., wineglass.

Weife (--, -n), f., way, manner, method; tune, song.

**Estableit** (—), f., wisdom, learning.

weiß, adj., white; adv., — verschleiert, veiled in white. weißangestrichen, adj., white painted.

Esciption (-6), n., white beer, a specialty in Berlin.

weißwallend, adj., foaming white.

weit, adj. and adv., far, distant; broad, widespread, roomy; adv., much; — und breit, far and wide; bei —em, by far; und [s —er, and so on.

weitausgebreitet, adj., widespread.

weitherühmt, adj., widely celebrated.

weiter'gehen (ging weiter, weistergegangen), intr., to go on, proceed.

weiter'springen (a, u), intr., to leap along.

weitläuftig, adj., extensive, copious, detailed.

weitschallend, adj., far sounding.

welcher (welche, welches), rel. pron., who, which, that; interr. pron. or adj., who, which, what.

well, adj., withered, faded, drooping.

wellen, intr., to wither, fade.

**Belle** (—, -n), f., wave.

welfc, adj., Italian. Belfcland (-[e[8], n., Italy.

**Belt** (—, -en), f., world, earth.

weltberühmt, adj., world-famous.

**Eseltges chichte** (—), f., history of the world.

**Escitingel** (—, -n), f., sphere, globe (of the earth).

wenig, adj. and adv., little, few, scanty.

Edenigieit (—), f., small quantity, trifle; feine —, his humble self.

wenn, conj., if; when, whenever; — . . . aud, although.

wer, interr. pron., who?

werben (murbe or marb, gemorben), intr., to become, grow; as aux., for the passive voice, to be. werfen (ā, o), ir., to throw, cast.

Werf (-[e]6, -e), n., work, production.

Werfeltagsstimmung (-), f., everyday frame of mind.

Serther, prop. name, the hero of Goethe's The Sorrows of Young Werther.

Wesen (-6, -), n., being, creature.

**Esefte** (--, -n), f., vest, waist-coat.

Beften (-8), m., west.

Bestseite (--), f., western side.

**Eletter** (-8, --), n., weather; storm.

Wichtelmännchen (-8, ---), n., little imp, gnome, elf.

wichtig, adj. and adv., weighty important.

wideln, tr., to wind.

Widerbrud (-[e]8, -e), m., return pressure, response.

Biberle'gung (-, -en), f., denial, refutation.

Widerschein (-8, -e), m., reflection, effect.

wiberspre'chen (dat.), intr., to contradict, deny; sta —b, contradicting one another.

twie, adv., how, in what way; conj., how, as, like, just as, as if.

wieber, adv., again.

wieber'erzählen, ir., to tell again, reproduce by telling.

wieder finden (a, u), tr., to find again, recover.

Wiebergruß (-ce, -c), m., return greeting, answering greeting.

wiederhallen, intr., to echo, resound.

wieder'sommen (sam wieder, wiedergesommen), intr., to come again, return.

wieder'tönen, intr., to resound. wiehern, intr., to neigh.

Biefe (-, -n), f., meadow, field.

Biesenblümchen (-8, --), n., meadow flower, wild flower.

Wiefental (-[e]s, -er), n., grassy valley, meadow valley.

wilb, adj. and adv., wild, fierce.

**Wildbieb** (−[e]€, −e), m., poacher.

wildfremh, adj., unknown, unfamiliar.

Wildheit (—), f., wildness, wild appearance.

wilhichroff, adj., wild, rugged. Bilhelm, prop. name, William

Wille (-ns, -n), m., will, purpose.

willen, see um . . . —, under um.

wimmern, intr., to whimper, lament.

**Wimper** (-, -n), f., eyelash.

**Wind** (-[e]8, -e), m., wind. Windfink (-e8, -e), m., gust o

Windstok (-e8, -e), m., gust of wind.

**Windling** (—,  $-\epsilon n$ ), f., winding, curve.

Wint (-[e]8, -e), m., hint.

Sintel (-8, -), m., angle, corner.

Winter (-8, —), m., winter. winterlich, adj., wintry.

Wintersturm (-[e]6, -e), m., winter storm.

wir, pron., we.

wirten, intr., to operate, work, affect, produce effect, have influence.

wirklich, adj. and adv., real, true, actual.

**Wirt** (-[e]€, -e), m., host.

wirtschaften, intr., to play havoc, make noise.

Wirtshaus (-es, -er), n., inn, tavern.

Wirtshaussonne (--, -n), f., 'Sun Tavern.'

Wirtsstube (--, -n), f., public room.

Wifet'fi, prop. name, a Berlin restaurant keeper.

wiftegierig, adj., thirsting for knowledge.

wiffen (wußte, gewußt; ich weiß), tr., to know, know how.

**Wissenschaft** (—, -en), f., science.

wiffenschaftlich, adj. and adv.. scientific.

**₩i**ş (-e6, -e), m., wit; joke, pun.

witig, adj. and adv., witty, clever.

ws, adv., where, wherever; as rel. adv. (=prep.+rel. pron.), at, in, or on which, where.

webei, rel. adv., in which, among which, among whom.

weburth, rel. adv., through which, by means of which.

**23 oge** (-, -n), f., billow, wave.

mogen, intr., to sway, wave, move.

wohin, adv., where, whither. wohl, adv., well, doubtless, probably, of course.

wohlbefannt, adj., well known, familiar.

wohlbepadt, adj., crowded, packed.

wehlbestallt, adj. (antiquated for wehlbestellt), duly appointed.

**Esolgeb(sten)**, adj., well-born. Applied as a title in much the same way as our 'esquire.'

wohlgeharnifcht, adj., well-armored.

wohlgehobelt, adj., well-planed.

wehlgenährt, adj., well-fed.
wehlgewappnet, adj., wellarmed, well-armored.

wohlvertraut, adj. and adv., familiar, intimate.

wohlwollend, adj. and adv., kind, benevolent.

wohnen, intr., to dwell, live, reside.

**Esshung** (--, -en), f., quarters, lodgings, home.

**Wolte** (—, -n), f., cloud.

Solienhaus (-es, -er), n., house in the clouds.

wolfenios, adj., cloudless, unclouded, unalloyed.

Bollenroft (-es, -e), n., cloud steed.

wolfig, adj., cloudy.

wollen (pres. ich mill), tr., to wish, be willing, want; wollten mir beffer behagen, tasted better to me.

womit, rel. adv., with which, in which.

Sonne (—), f., pleasure, joy, rapture.

woran, rel. adv., by which, on which.

worauf, rel. adv., on which, where, whereupon.

woraus, rel. adv., out of which, from which.

werin, rel. adv., in which, wherein.

Wort (-[e]8, -er and -e), n., word; influence.

worunter, rel. adv., among which, among whom; under which.

weben, rel. adv., of which or what; with which.

Wunde (—, -n), f., wound. Bunder (-8, —), n., wonder,

miracle. wunderbar, adj. and adv.,

wonderful, strange, remarkable.

Sunderblume (—, -n), f., magic flower.

**Wundergeschichte** (—, -n), f., tale of wonder.

wunderlich, adj. and adv., wonderful, curious, strange.

wundern, reflex., to wonder, be surprised.

wundersam, adj. and adv., strange, peculiar.

wunderschmerzlich, adj., wonderfully sad.

wunderschön, adj. and adv., very beautiful, fine, excellent.

**Wunich** (-ce, -e), m., wish, desire.

winschen, tr., to wish, desire. Burm (-[e]8, -er), m., worm.
Burft (-, -e), f., sausage.
Burgel (-, -n), f., root.
wift, adj., wild, waste, mad,
disorderly, confused.

# 8

zagen, intr., to hesitate. Rahl (--, -m), f., number, total number, figure. zählen, tr., to count. achm, adj., tame. abmen, ir., to tame, subdue. Bahn (-[e]8, -e), m., tooth. zanten, intr. and reflex., to fight, quarrel. zart, adj., tender, delicate. zartlich, adj. and adv., tender, loving, gentle. Rärtlichkeit (-, -en), f., tenderness. Ranber (-8, --), m., charm, spell; magic. Rauberformel (-, -n), f., magic formula. Raubergeschichte (-, -en), f., tale of magic. Bauberin (-, -nen), f., en-

chantress.

Rauberichlaf (-[e]8), m., magic sleep. Rauberichlof (-es, wer), n., enchanted castle. Raun (-[e]8, -e), m., hedge, fence. a. B. (gum Beifpiel), for instance. Recland, prop. name, Zealand, a province of the Netherlands. zeichnen, ir., to sketch, jot down. zeigen, tr., to show, point out; (reflex.) to appear. Beisig (-[e]8, -e), m., green finch, siskin. Reit (-, -en), f., time, season, Zeitalter (-8, --), n., age, century. zeitig, adv., in time. Beitpunkt (-[e]8, -e), m., moment. Bellerfeld, prop. name, a village in the Harz adjoining Klausthal. zerbrechen (ā, o), tr. and intr., to break, destroy. zerfeben, tr., to scratch, tear. zerfließen (0, 0), intr., to melt away. zerreißen (i, i), ir., to tear

asunder.

zerrinnen (a, o), intr., to melt, disappear. zerfchmettern, tr., to dash to

pieces.
zerspringen (a, u), intr., to

burst.

gerstreuen, tr., to scatter, distribute.

Berstreuung (-, -en), f., distraction, diversion.

Beug (-[e]6, -e), n., stuff, cloth, material.

Biegelbach (-[e]8, -er), n., tile roof.

Biegenbödchen (-8, --), n., 'billy goat.'

Biegenhainer, prop. adj., of Ziegenhain (a small village near Jena).

giehen (¿ōg, ge;ōgen), tr. and intr., to draw, pull; journey, travel; pass, go; (reflex.) to pass, go, be traced, extend.

Biel (-[e]8, -e), n., goal, end. giemliά, adv., fairly, to a fair degree, fairly well.

Sierbe (-, -n), f., adornment, decoration.

gierlich, adj. and adv., dainty, graceful.

Zimmer (-8, ---), n., room. Zimmerchen (-8, ---), n., little room. Bimmergenoffe (-n, -n), m., roommate.

Sinne (-, -n), f., pinnacle, spire, battlement.

Sither (-, -n), f., guitar, zither.

Zitherstang (-[e]6, -e), m., zither music.

zitre'nenreich, adj., abounding in lemons.

gittern, intr., to tremble, shake.

Bögling (-[e]\$, -e), m., pupil, charge.

zornig, adj. and adv., angry.
zu, prep. (dat.), to, at, for, beside, with; adv., too.

gu'bereiten, ir., to prepare, get ready, cook.

zu'bringen (brachte zu, zugebracht), to spend, pass.

suden, tr. and intr., to quiver, tremble, twitch; bie Adfein —, to shrug the shoulders. suerft', adv., first.

gu'fallig, ad;. and adv., accidental.

au'flüstern, tr., to whisper to.

Bug (-[e]8, -e), m., trace,
feature.

zugleidy', adv., at the same time, likewise.

au'halten (ie, a), to hold shut.
aumal', adv., above all, especially, particularly.

au'nagein, ir., to nail fast, to close by nailing.

Sunge (—, -n), f., tongue. zu'rauschen, tr., to whisper to, murmur to.

aurecht'matschen, ir., to mash or stir to one's taste.

aurnen, intr., to be angry, be enraged; —b, angry.

zurüd', adv., back.

guritd'benfen (bachte guritd, guritdgebacht), intr. (an with acc.), to think back (of), recollect.

aurüd'erhalten (ie, a), tr., to receive back.

gurud'lehren, intr., to return.

gurud'tommen (fam jurud, justudgetommen), intr., to return, come back.

gurud'laffen (ie, a), tr., to leave behind, abandon.

aurüd'legen, tr., to leave behind, pass over, traverse.

aurud'schnen, reflex., to long for a return (to).

aurud'sturgen, intr., to fall back, retire quickly.

zurüd'verseten, ir., to put back, restore.

aurid'ziehen (zog zurüd, zurüdgezogen), tr., to draw back; (reflex.) to retreat.

zusammen, adv., together.

ausammen'halten (ie, a), tr., to hold together.

Busammenhang (-[e]8), m., connection, association.

3ufammen'fneifen (fniff 3ufammen, 3ufammengefniffen), tr., to squeeze together, shut closely.

jufammen'tommen (tam zufammen, zusammengekommen), intr., to meet.

zusammen'irauseln, intr., to curl up, shrivel.

gusammen'rinnen (a, 0), intr., to flow together, mingle, harmonize.

zusammen'schrumpfen, intr., to dwindle, shrink.

zusammen'sețen, tr., to place together, mingle.

aufammen'stellen, tr., to put or place together, collect. aufammen'treffen (traf aufammen, aufammgetroffen), intr., to meet, fall in (with).

zusammen'wachsen (u, a), intr., to grow together, unite.

au'schlagen (ū, ā), intr., to strike out, hit.

au'schreiben (ie, ie), tr., to attribute.

zu'sehen (ā, ē), intr. (dat.), to watch, look on, observe, behold.

zu'sprechen (ā, o), tr. and intr.,

to address; do justice to (a dish).

Bustimmung (—, —en), f., agreement, assent.

au'tragen (ū, ā), reflex., to happen, occur.

auwei'len, adv., sometimes, occasionally.

gu'werfen  $(\bar{a}, 0)$ , ir., to throw to, at or towards.

au'zichen (jog zu, zugezogen), tr., to bring upon, incur, invite.

¿wanzig, num. adj., twenty.
¿war, adv., indeed, to be sure, of course, certainly, even.

Bwedmäßigleit (—), f., usefulness, fitness, opportuneness.

zwei, num. adj., two.

aweibeutig, adj. and adv., ambiguous, vague, mysterious.

Bweifel (-8, -), m., doubt, uncertainty.

Bweig (-[e]8, -e), m., twig, branch, bough.
3weit-, num. adj., second.
Bwerg (-[e]8, -e), m., dwarf, pigmy.
Bwergenlieb (-[e]8, -er), n., song of dwarfs, elfin music.
Awerghaft, adj., dwarfish,

stunted.

\*\*Bwerglein (-6, ---), n., dwarf, gnome.

Swinger (-8, —), m., fort, tower, dungeon.

Swingherrnburg (—, -en), f., stronghold of tyranny.

swiften, prep. (dat. and acc.), between, among; ben Beg — bie Beine nehmen, to 'get over the ground.'

awijaenbrein, adv., meantime, in the intervals.

awitschern, intr., to twitter, chirp.

awölf, num. adj., twelve. awölft-, num. adj., twelfth.

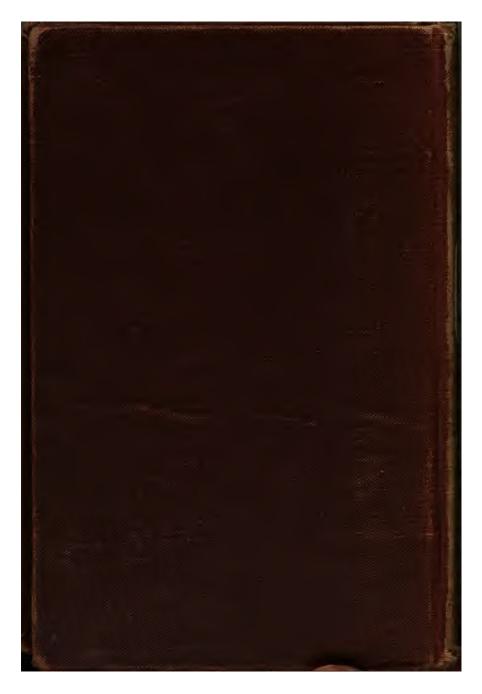